## Die Literarische Wirksamkeit

der

# deutsch-Umerikanischen Katholiken

Eine Citerar-historische Skizze"

von

Hochw. Zobannes E. Rothensteiner

THE LIBOARY OF THE

JUL 1 4 1931

Herausgegeben

UNIVERSITY OF ILLINO

von der

Schriftleitung ber "Almerifa"





### Dorwort.

Der Goldenen Jubelseier des St. Louiser Tageblattes "Umerika" verdankt diese Serie von Aufsähen über die Literarische Wirksam = keit der deutsche amerikanischen über die Literarische Wirksam = keit der deutsche amerikanischen übernachter Form. Zuerst als ein einziger Fest-Artikel gedacht, zersprengte das Material die enge Form. Immer neue Poeten und Schriftzteller drängten sich in den Gesichtskreis, dis der Artikel sich endlich, zum Buch ausgewachsen, den günstigen Lesern vorstellen kann.

Wir haben uns selbst verwundert gefragt, wie es möglich war, daß so viel des Guten, ja Vortrefflichen, so lang fast unbeachtet bleiben konnte; und wir freuen uns, daß nun die erste Literaturgeschichte des katholischen Deutschsumerikanertums vorliegt. Wir können nur hofsen, daß in nicht allzuserner Zeit ein berusener Sistoriker daß ganze reiche Waterial unseres deutsch-amerinischen Schriftums kritisch durcharbeiten und in edler Darstellung uns bieten möge. Ein solches Buch wäre daß schönste Ehrenmal, ein "Monumentum aere perennius", für jene deutschen Wänner und Frauen, die hier im neuen Vaterlande für die Erinnerung an die alte Heimat und die Pflege ihrer Wuttersprache ein treues Herz bewahrt und ihr deutsches Denken und Fühlen nicht zum Schaden, sondern zum geistigen Gewinn ihres neuen Vaterlandes zum Ausdruck gebracht haben.

In unseren Besprechungen haben wir durchwegs unsere eigene Meinung zum Ausdruck bringen wollen: aber diese Meinung haben wir versucht, an den Ansichten anderer kritisch zu läutern, oder von höherer Stelle bestätigen zu lassen. Mit Borliebe haben wir Borte jener Kritiker angesührt, die uns geradezu aus der Seele gesprochen hatten, so die prächtigen Besprechungen amerikanischer Poeten durch Wilhelm Kreiten, Gerhard Gietman, Mois Stockmann, Tepe van Heemstede, Josef Rainer, und andere mehr. Das wohls durchdachte Urteil dieser Kenner in andere Worte umsehen, wäre wirklich verslorene Liebesmühe gewesen. Daß wir allen, nach bestem Wissen, Kredit gegeben haben, versteht sich von selbst. Wo es einmal nicht geschehen sein sollte, da möge man es der Beschränktheit unserer Quellen zugute halten.

Daß wir zwei Artikeln von Freundeshand über unsere eigene literarische Wirksamkeit Aufnahme in unser Buch gewähren, mögen die Umstände entschuldigen. Beiden Herren, sowie auch dem Hauptschriftleiter der "Amerika", der diesen Freundesdienst vermittelte, danken wir auf das Herzlichste. Der Geschäftsleitung der "Amerika" jedoch sind wir zu tiesem Dank verpflichtet

dafür, daß sie die Herausgabe des Büchleins ermöglicht hat.

Ein herzliches Bergelt's Gott allen. St. Louis, Mo., September 1922

Der Verfaffer.

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

## Die Literarische Wirksamkeit der Deutsch-Amerikanischen Katholiken.

Als im Jahre 1905 das prächtige Buch G. A. Neefs "Vom Lande des Sternenbanners" mit seinen hundert und drei deutschame= rikanischen Dichtern erschien, da durfte man hoffen, daß hier im sog. Reiche des Dollars eine vollkräftige deutschamerifanische Literatur erblühen werde. Die schönsten Anfänge waren doch schon zu verzeichnen in Voesie wic ın Brosa. Ein regsames geistiges Leben liegt ja in der Natur des Deutschen, ob er nun, wie Weber singt, "unter Birkenbüschen, ob er unter Palmen wohne". Gar zu gerne machi der Deutsche ein Gedicht, und wenn's auch nur ein Hochzeits-Carmen ist. Gemütstiefe kann man ihm nicht abfprechen. Und wenn auch oft die Aräfte fehlen, jo ist doch der Wille zu loben. So werden wohl auch in Amcrika tausende von deutschen Liedern und Gedichten erklungen und gleich verklungen sein. Manch andere liegen noch in den untergegangenen Zeitungen vergraben, und nur ein kleiner Bruchteil hat sich in bescheidenen Büchelchen und Sammlungen Nachwelt erhalten. Nur zwei Dinge sehlten der deutschamerikanischen Poesie: ein großer Leserkreis, der einem verdienstvollen Werke zur zweiten und dritten und vierten Auflage verholfen hätte, und eine gesunde wohlwollende, aber strenge Kritik, wie sie jeder Autor in Deutschland zu gewärtigen hat. So fehlte unseren Dichtern zumeist der äußere Antrieb zur beständigen Entwicklung ihrer Kräfte; dabei erlahmte nur zu oft auch der innere Trieb zum Dichten.

Wir sollen Rückschau halten auf die

literarische Wirksamkeit der deutschen Katholiken in Amerika. Unser Thema legt uns also gewisse Beschränkungen Im weiteren Sinne gehört ju auch die höhere Journalistik, die Geichichtsschreibung und die wissenschaftliche Prosa zu den literarischen Bestrebungen. Aber solch ein allumfassendes Thema würde sich nicht in den engen Rahmen eines Zeitungsartikels Wir können also nur schöngeistige Werke, und im besonderen dichterische Erzeugnisse vorführen. und nur ganz obenhin die Prosa unserer Historiker, Redner und Populärphilosophen berühren. Dann müjsen wir uns gang auf die Schriftsteller und Poeten katholischer Ueber-Gerne wür= zenanna beschränken. den wir eine Geschichte der gesamten literarischen Betätigung des deutiden Amerikanertums schreiben, wenn es in unseren Kräften stände. Solch ein vorurteilsloses, klar erfassendes und treu darstellendes Buch müßte zum geistigen Schatkästlein unseres Volkes werden. Aber wo ist die Kraft, die es uns schenken könnte? Unser ganzes Leben lang waren wir Samm-Ier von sogenanntem Deutsch-Ameri-Aweimal haben wir unser mühselig zusammengetragenes Material an andere Sammlungen abgege-Was wir nun noch besitzen, ist kaum genügend für die Arbeit, die wir jest vorhaben. Unsere Leser mögen mit dem wenigen vorlieb nehmen, das wir bieten können, eine genaue Darstellung der möalidnt poetischen Wirksamkeit des katholischen Deutsch-Amerikanertums.

# 1. Der Cincinatier Poeten-

Das eigentliche Geburtsjahr der deutschamerikanischen Poesie ist 1837, das Jahr der Gründung des Wahrheitsfreund von Cincinnati, durch Pfarrer Martin Henni, den späteren Erzbischof von Milwaukee. Dieses erste katholische Wochenblatt wurde in seinem weltlichen Teile der Sammelplat aller katholischen Talente jener Zeit: Senni, Dertel, Clemens Hammer, Eugen Funken, Alfred Schücking und andere mehr, selbst cinige gläubig gesinnte Protestanten. Henni selbst hatte eine poetische Ader, bie er wohl nur in der Frühzeit in Verse ausströmen ließ. Aber auf fast allen historischen sowie erbaulichen Artikeln, die er für den Wahrheitsfreund schrieb, liegt ein Hauch der Poesie. Henni's Freund und Verehrer Rattermann bringt im 10. Bande seiner Gesammelten Werke sechs Gedichte des Gründers des Wahrheitsfreundes wieder zum Abdruck. Sie sind ausnahmslos Inrischer Art, und immer klar, gefühlvoll und von wahrer Begeisterung getragen, obwohl die Sprache einen alter= tiimlichen Beigeschmack hat. schreibt Senni immer Teutsch und Teutschland. Unter den historischen Arbeiten Henni's sind besonders wertvoll: "Neu-Frankreich, oder die frühesten Miffionen in Canada und am Missississi," "Rückblick auf den fernen Westen," "Borgeschichte von Cin= cinnati", und das schöne Buch "Ein Blick in's Tal des Dhio. Im ganzen ist Johann Martin Henni eine höchst würdige Erscheinung und wert als Pate an der Wiege der katholischen deutschamerikanischen Poesie zu stehen.

Uls bedeutendstes Mitglied des neuen Poetenkreises dürfen wir ohne Scheu den Priefter Clemens Hammer bezeichnen, sowohl was Originalität des Inhalts, wie auch was echten Poetischen Schwung und glückliche Meisterung der Form betrifft. Memens Hammer wurde im Jahre 1804, wie sein Freund S. A. Rattermann berichtet, in Joachimstal in Böhmen, geboren, und sollte für das Berafach ausgebildet werden; bezog die Universität Prag und später Wien, wo er den Doktorgrad der Philosophie erhielt. In Wien wurde Hammer mit dem Dichter Seidl beireundet. Im Jahre 1832 entschloß er sich Theologie zu studieren und sein Leben den Missionen in Amerika zu weihen. Im Jahre 1836 erhielt er Die Priesterweihe und reiste 1837 über Triest nach New York. Seine erste Anstellung erhielt der jugendfräftige Missionar in Detroit, wurde aber int Frühjahr 1838 zu den Indianern im Südwesten des Staates Michigan entsandt.

Die mannigfachen Missionsreisen und sonstigen Kreuz- und Quer-Züge Hammers können wir hier nicht berfolgen. Er selbst hat sie in mancher Nummer des Wahrheitsfreundes und gesammelt in dem Buche "Skizzen aus Nordamerika" (Augs= burg 1845) der Nachwelt bekannt gemacht. Im Wahrheitsfreund erschienen auch die Gedichte Hammers, etwa fünfzig an der Zahl. Sie zerfallen in zwei Rlaffen, religiöse und weltlidie Dichtungen. Alle zeichnen sich, nach dem Urteil Rattermanns, "durch Frische der Gedanken vor den meisten der damaligen Dichtungen Deutsch= Amerikas vorteilhaft aus." Da sind vor allem die "Lieder der Racht," mit ihrem steten Aufblick zu den ewigen Sternen, geradezu klassisch zu nennen, schlicht und ein=

jach in der Form, mit tiefem, innigem Gehalt. Die Sprache ist so rein und edel wie bei den besten Dichtern des deutschen Vaterlandes. Rattermann hat eine reiche Auswahl der Hammerschen Poesien in seinem "Biographifon und Dichter-Album" aufgenom-Zimmermanns "Deutsch in men. Amerika" bringt drei Perlen aus den Liedern der Racht. Sennis Ausscheiden aus der Redaktion des Wahrheitsfreundes im Jahre 1844 versiegte die poetische Ader Hammers. Im Jahre 1866 erhielt Dr. Hammer einen Ruf als Domherr nach Brag. Gestorben ist er in Foachimsthal, seinem Geburtsort, Anjangs 1879 im Alter von 75 Jahren.

Bennis Nachfolger als Redafteur Wahrheitsfreund, Maximilian Oertel, geboren am 27. April 1811 in Ansbach, war eine der interessantesten Versönlichkeiten unserer deutsch= amerikanischen Geschichte. Von seinem Vater, der Professor der Philologie und Doktor der Theologie war, für den geistlichen Stand bestimmt und herangebildet, wurde der junge Dertel zum geistlichen Pfleger der Bupperthaler Altlutheraner ernannt, die sich zur Auswanderung nach Amerika entschlossen hatten. So kam Dertel nach der neuen Welt. Nachdem er eine Prediger-Stelle in Süd-Missouri einige Zeit versehen hatte, fehrte er unbefriedigt nach New York durück. Nach sorgfältiger Prüfung trat er am 15. Mai 1840, etwa drei Jahre nach seiner lutherischen Ordination, öffentlich in den Schoß der latholischen Kirche über. Bur Erklärung seines Schrittes schrieb er "The Reasons of John James Maximilian Dertel, late a Lutheran Minister, for becoming a Catholic". In den nächsten drei Jahren verfaßte er viele Beiträge für den Wahrheitsfreund, die, wie Rattermann fagt, "befonders

ihrer bündigen Sprache und ihres eigentümlichen prägnanten Stils wegen, womit Dertel einen ächten Volkston zu verbinden wußte, vielfach geschätzt wurden". Von 1844 bis 1846 war Dertel Schriftleiter dieses Blattes. Im Juli 1846 rief er zu Baltimore die Kirchenzeitung ins Leben, mit der er hinfort sebte, und die auch zugleich mit ihm starb. Gedichtbücher hat Dertel keine herausgegeben, hat aber unendlich viele Svott= und Denkverse in seinen Brosa-Arbeiten verstreut. In Diterwoche 1869 ließ er ein Buch mit einer trefflichen Auswahl derfelben unter dem Titel "Neues und Altes" in die Welt hinausgehen, dem er sein freundliches Konterfei mit den Berien mitaab:

Hier siehest du mit Kopf und Ohren Das Bildnis des Autoren.

Siehest Augen, Nase, Stirn und Bart, Halt so nach gewöhnlicher Mannesart:

Doch wie beschaffen sein inneres Wesen,

Tas kannst du ihm nicht an der Nase ablesen,

Wirst es aber im Buche finden Vornen, in der Mitte und hinten. Maximilian Dertel.

Dertel war wirklich "der deutschamerikanische Abraham a Sankta Klara", voll des "lebendig sprudelnden Humors und des kräftig satyrischen Bitzes", und immer bei gutem Humor zu bleiben verstand er, wie wenige neben ihm. "Einen gemütvolleren Menschen als Pater Dertel," pflegte August Beder zu sagen, gibts nicht, aber er läßt auch nichts auf sich siehen. Wer mit ihm anbandelt, wird nach Fug und Recht behandelt." Dertel's "Kreuzblättle" war die originellste Zeitung, die wir jemals gehabt haben; und vieles von

dem, was Dertel geschrieben hat, ist von bleibendem Werte wegen seines

geldigen Humors.

Ein weiterer Borachtundvierziger, Alfred Schücking, Bruder des berühmten Romanschriftstellers Levin Schücking, interessiert uns wieder mehr als Dichter denn als Prosaist. Alfred Schücking wurde am 4. Juli 1816 zu Dülmen in Westfalen geboren. Im Jahre 1838 wanderte er mit seinem Bater nach Amerika aus, und widmete sich der Journalistik. Einige Jahre war er Zeichnenlehrer in dem Katholischen Seminar zu Emmitsburg, Maryland. Später wurde er Konsular-Agent, zuletzt für das Deutsche Reich, und hielt den Posten dies zu seinem Tode im Jahre 1901.

Schücking ist ein Lyriker von nicht geringer Begabung, wie die wenigen Gedichte, die wir von ihm besitzen, genugsam bezeugen. "Er hat vor allen das Berdienst, das Naturleben seines Adoptiv-Heimstlandes durch sinnig-empfundene lyrische Ergüsse dargestellt zu haben," sagt Nattermanuganz treffend. Eins seiner Lieder zum Preise Deutschlands, "Freibis ans Weer", sand Aufnahme in Steigers Büchlein "Dornrossen." Jimmermann hat den Dickster Schücking ganz übergangen.

Als ein gänzlich Berschollener grüßt uns nun wieder aus Kattermanns "Biographikon und Dichter-Album" der Dichterpriefter Peter Carabin, der im Jahre 1837 als Pforrer von Monroe, Michigan genannt wird, und dessen Kame schon in den Leopoldinen - Berichten vom Jahre 1833 in Berbindung mit P. Simon Sänderl als Missionspriester im nördlichen Ohio vorkommt. Peter Carabin stammt aus Lothringen.

Die uns erhaltenen Gedichte find zwar nicht von großer Bedeutung, Iesen sich aber recht fliissig und zeugen

von dem edlen Sinn des Verfassers. Tiefer und kräftiger sind die Gedichte des früheren Schauspielers und freisinnigen Fournalisten aus Weimar, Karl von Schmidt-Bürgeler, der aber gegen Ende des Lebens zur katholischen Kirche übertrat und dann am 2. November 1875 starb. Von seinen Gedichten sind zwei treffliche Proben, "Beglüdt" und "Der Blinde Bettler", bei Zimmermann zu finden. Gustav Brühl hat vielgeichmähten Mann trefflichen Sänger einen warmen Nachruf in den "Abendglocken" gewidmet: "Stumm ift dein liederreicher Mund."

Der Briefter-Sänger Eugen Funden, der von Zimmerman mit einer mageren Notiz bedacht wird und sonst ganz unbekannt geblieben ist, liegt eigentlich nicht im Bereich unseres Themas, da er zumeist in Kanada gewirkt hat. Das große deutsche Wai= senhaus in St. Agatha, Ontario, ist sein schönstes Monument. Seine "Ge = dichte" erschienen New York 1868. Gin weiteres Bändchen Gedichte, 3 m= manuel war 1894 in Vorbereitung. Ob es seither erschienen ist wissen wir nicht. Einige "Schauspiele für die Jugend" beschließen das litterarische Gut Eugen Junckens, eines Dichters den uns die Rheinprovinz gesandt hat. Geboren ist Eugen Funden am 28. November 1831 zu Wanfum in der Rheinbroving und gestor= ben im Jahre 1889.

### 2. Guftab Brühl, genannt Kara Giorg.

Nun aber müssen wir uns von den dis ninorum gentium abwenden, und einem Poeten von hoher Begabung unsere Ausmerksamkeit schenken, dem Rheinländer Gustav Brühl, der sich den Poeten-Namen Kara Giorg beigelegt hat. Brühl ist am 31. Mai

1826 in Serdorf in der Rheinprovinz geboren, und kam im Jahre 1848 nach Amerika. Er war Arzt, fand aber doch noch Zeit genug eine Reihe von hervorragenden schriftstellerischen Arbeiten auf dem Gebiete der Amerifanischen Altertums=Runde, wie der deutschamerikanischen Poesie zu verfassen. Als wissenschaftliches Werk nennen wir bor allem das farben= prächtige Buch "Die Rultur= völker Amerikas," 1877. nebst dem großen Reisewerk "3 wi = schen Alaska und Feuer-I an d". Auch die ethnologische Skizze "Aztlom = Chicomoztof" wäre noch zu nennen. Ms Dichter und Mensch ist Brühl kein "Achtundvierziger" in des Wortes land= läufiger Bedeutung gewesen, son= dern ein glaubenstreuer Katholik. Die erste Sammlung der Gedichte Brühls erschien unter dem Titel "Boesien des Urwaldes" bei Benziger Brothers im Jahre 1871. Vor mehr als fünfzig Jahren erschienen, ist das Buch längst vergriffen. Ueber den Inhalt und den Wert desselben wollen wir Dr. H. H. Fick das Wort erteilen: "Es enthält die Unterabteilungen "Deutsche Pioniere", "Aus dem Wigwam", "Logan der Mingo-Häuptling" und "Lose Blätter". Im ersten Teil hat der Dichter mit vielem Geschick die tätige Beihilse der einge= wanderten Deutschen am Ausbau dieses Landes, den Einfluß deutschen Beiftes und deutscher Strebsamkeit auf die Entwickelung desselben, und iiberhaupt die Bedeutung des deutichen Elementes für die Kultivierung der westlichen Halbscheit besungen. Es find treffliche Charafterbilder die er von den Pionieren zeichnet. In formvollendeten Romanzen und Balladen schildert der Geschichtskundige Dichter die Erlebnisse und Thaten solcher Männer wie Sollenbach, Kapitan Hicher, Hauptmann Helm, De Kalb, solche Frauen wie Katharina Weisenburg.

Schwerlich wird eine Würdigung des Deutschtums hierzukande in treffendere Worte gekleidet werden, als von Kara Giorg in "Linun, Vinum, Textrinum" nach dem Wahlspruch Germantowns, geschah:

"Wie sinnig Wein, Lein, Webeschrein. Fa, Frohsinn, Ackerbau, Gewerbe, Das soll der Deutschen Banner sein, Das ihr Symbol, ihr stolzes Erbe!

Sie sollen ihre heitere Lust Ins starre Yankeeleben tragen, Froh soll ihr Herz in freier Brust Nach echter deutscher Weise schlagen.

Mit Reben soll der Hände Fleiß Die waldumkränzten Hügel krönen, Und, kosten sie der Traube Preis, Ihr Lied das stille Tal durchtönen.

Die Axt, der Spaten und der Pflug, Sie seien ihre Lieblingswaffen, Den Urwald, drin der Wilde schlug Sein Zelt, in Gärten umzuschaffen.

Auch in der Werkstatt soll die Hand, Die ems'ge, sich geschäftig rühren, Und, an die Arbeit fest gebannt, Den Hammer und die Spule führen."

Bon den Kulturbestrebungen und 3ivilisations = Arbeiten derer, "die in das Eldorado der westlichen Hemisphäre vorausgeeilt waren," sagt Brühl: "Ihr Kampf hat mich mit Achtung und Bewunderung für mein Bolf erfüllt, und in mir die Ueberzeugung befestigt, daß ihm hüben-und drüben eine große Zukunst bevorsteht. Das deutsche Bolf ist wie der Phönix der Sage, der alternd und sterbend, neu versüngt aus der Asche wieder emporsteigt." Das ist ein trostvolles Wort für uns, gerade in diesen schweren Zeiten.

Doch kehren wir zurück zu Dr. Ficks Nusführungen:

"Oft packt den Dichter "das bitterjüße Seimatweh" und als "Fremdling in oer fremden Zone" gedenkt er mehr denn je des Baterlandes. Beim deutschfranzösischem Kriege ermuntert sein Lied die Streiter für Deutschlands Ehre; er sieht "die Sand der Remesis" in dem Geschicke des dritten Napoleon, und seine Strophen bitten um milde Gaben für die Berwundeten und die Waisen.

Die Neberlieferungen verschiedener Indianerstämme haben dem Dichter nicht wenige poetische Motive geboten, und sind von ihm in eigenartiger Beise verwertet worden. Brühl singt von dem Riesenvogel Piasa, der täglich eisnen Menschen raubt, bis schließlich, vom großen Geiste ermuntert, der Stammeshäuptling sich selbst zum Opfer bringen will.

Nicht minder ansprechend sind die Bearbeitungen anderer Sagenstoffe der Nothäute, wie "Das heilige Feuer", "Das Sühnopfer", "Winona", "Das Marmorkanoe", "Osceola", "Nodowagua" und ähnliche."

Wan hat so oft vom deutschamerikanischen Dichter verlangt, daß er amerikanische Stosse und Stimmungen behandle. Brühl hat daß in reichlichem Waße getan, obwohl er als vielersahrener Mann auch die Schätze des Auslandes nicht verschmähte.

"Auf seinen Reisen scheint der Dichter über die empfangenen Eindrücke ein Tagebuch in begeisterten Bersen geführt zu haben, schreibt Fick. Sicher ist nicht oft die Landschaft so ausmerksam angeschaut und deren Eindrück so verständnisvoll und innig im Worte festgehalten worden, als es Brühl zu tum bermochte.

Hatte Dr. Brühl sich in der Erstlingsgedichtsammlung als fruchtbarer,
gedankentieser und formgewandter
Dichter erwiesen, ist doch weitaus bedeutender, was er später schuf und in
dem Bändchen "Abendglocken" niederlegte. Weite und wiederholte Reisen
nach Mittel- und Südanterika, wie
auch nach Europa, Kleinasien und
Nordafrika hatten dem Talente des
Dichters Gelegenheit zu großartigen
Naturschilderungen gegeben. In der
Wortmalerei tropischer Bilder wurde
er Meister.

Neben den Reizen des Abend- und des Morgenlandes sind es die großen Gestalten der Geschichte, besonders dieses Landes, welche auch zu Gedichten in der zweiten Sammlung Unregung gegeben haben. de Leon", der Sucher nach dem Jungbrunnen, ist Mittelpunkt eines Gedichtes, welches mit dem Adel des Ausdrucks und der Glätte der Form Und Gedankentiefe vereinigt. der Wahl seiner Selden läkt auch in reifen Jahren Brühl keine Gelegenheit vorübergehen, dem Deutschtume den Tribut der Dichtung zu zollen Wie er Woll Bitcher, das deutsche Weib, welches die Schlacht bei Monmouth gewinnen half, besungen hat. verherrlicht sein Lied den Helden von Kort Moultrie, Sergeant Jasper. Ms es galt, die zweihundertjährige Jubelfeier der deutschen Niederlasjung in Amerika zu begehen, da verschönte der Dichter das Fest durch ein von ihm selber in großer Versammlung vorgetragenes Ruhmesgedicht, das in der stolzen Schlußstrophe ausflinat:

"Groß ist dies Land, dies Bolk geworden,

Bewundert von der weiten Welt, In Ost und West, in Süd und Norden Kein gleiches schaut das Himmelszelt; Doch deutschem Fleiß und deutschem Mute,

Und deutschem Geist und deutschem Blute

Berdankt's, daß es so hoch gestellt."

"Durch alles, was Brühl geschaffen hat, geht die Betonung von Pflichttreue und der Hinweis zur Rechtschafjenheit: ein Sochhalten der idealen Biele. Unablässig war er bemüht, an dem, was er schrieb, zu feilen und bessern. Durch hierüber gepflogene Besprechungen wurde der ausgezeich= nete Mann führendes Mitglied in einem Kreise von Literaten, wie er seither nicht wieder zusammen kam."

In der letten Arbeit Brühls, die nach dem jähen Tode, der den immer roch geistig frischen Mann am 16. Februar 1903 fortriß, von seinem langjährigen Freunde Willenborg Drucke übergeben wurde, ist der Dichter zu Szenen und Versonen zurückgekehrt, die ihn im Beginne seines dichterischen Schaffens interessier= ten. Die Dichtung, Inrisch = epischen Charakters, verherrlicht den gegen die Türken kämpfenden Selden Albaniens, Skanderbea.

"Schon in dem Pseudonnm Kara Giorg, d. h. "der schwarze Georg", schrieb ein Kritiker in der "Amerika", hat der verstorbene Dr. G. Brühl seine Vorliebe für die Donauländer hinreichend ausgesprochen. Mit sichtlicher Vorliebe hat er denn auch wie uns der Herausgeber U. Willenborg meldet, — die vorliegende Dichtung ausgearbeitet und wurde nicht müde, daran zu feilen, bis ihm die Todesstunde schlug.

Der Dichter hat sich in Standerbeg — Herr Merander, wie Umrad II. den jungen Kastriota umgetaust hatte — eine scharfe Aufgabe gesett. Neben einigen wenigen, allerdings äußerst

wirkungsvollen Szenen von Liebes. erwachen und Bekehrung, z. B. in der chemaligen Türkin Mara, die Skanderbeg's Neffen Hamsa heiratet und der Religion Christi und dem neuen Adoptiv=Vaterlande treu bleibt, mäh= rend der Ehrgeiz ihren Gatten zum Verrat treibt, neben Szenen von Kamilienglück und christlicher Nächstenliebe, wie es ideal erstrahlt in Standerbeg und seiner Gattin Donika, hören wir nur von Schlachten und Siea. Sieg und Schlachten.

Brühl hat hier das Einerlei geschickt vermieden. Stetz fesselt er durch neue Züge. Skanderbeg's Vild sehen wir vor uns in lebendiger An= schauung, den weisen Schlachtenlenker, den fühnen Selden, den treuen Gatten, den edlen Fürsten, den treuen Sohn der Kirche. Sein Herz ist groß-mutig, mild und offen. Ausgewetzt hat er die Scharte des jugendlichen Abfalles vom Christentume, den ihm die Mutter vorhielt bei seiner Rückfehr vom türkischen Hofe:

"Schlecht haft du befolgt die Mahnung,

Die ich dir beim Abschied rief, Nie verleug'ne deinen Glauben, Grabe in das Herz ihn tief."

Bis zum Ende des Lebens waren fortan Religion und Vaterland seine Sorge, denen er alles in Liebe und Treue großmütig hintansetzte. Fa, das ganze Epos — die lyrischen Teile icheinen nur schwächer, da ihnen die nötige orientalische Glut abgeht ist ein Hochgesang dristlichen Selden= mutes, chriftlicher Feindesliebe. diesem posthumen Werk wird Brühl in der deutsch-amerikanischen Literatur fortleben."

### 3. Einige ältere Poeten des Nordens.

Im Jahre 1866 erschienen in Milmaukee "Gedichte" von "Senricus vom See", unter welchem Deknamen sich der Rheinländer Wilhelm Dilg verbirgt. Er war zu Nierstein im Jahre 1837 geboren, fam 1849 mit seinem Vater nach Milwaukee, war zuletzt Reisender sür eine Buchhändler-Firma, und kehrte 1884 wieder in die Heimat zurück. Zimmermann gibt einige ansprechende Proben seines Talentes.

Unter den Dichtern Wisconsins nimmt der Oesterreicher Friedrich Raker, dritter Erzbischof von Milwaufee, eine bedeutende Stelle ein durch sein Drama, oder vielmehr Mysterien= ipicl. "Der Kampf der Gegenwart", das mit großem Erfolg über die Seminarbühne ging, und auch in Buchform erschienen ist. Schon als Student im Salesianum hatte Kater ein Bühnenstück, "Der Tod des Hl. Bonifatin 3" geschrieben. Im Jahre 1895 erschien dann noch das Festspiel "Der Treue Lohn". Bei der Armut unserer Bereinsbühne an vackenden Dramen driftlicher Tendens ist es mir zu bedauern, daß solch ein Werk nicht mehr aufgeführt wird. Rudolf Cronau in seinem Prachtwerk "Drei Sahr= hunderte deutschen Le= bens" findet Kaper's "Kampf der Gegenwart" erwähnenswert. Erzbi= schof Kaper stammt aus Oberösterreich. Geboren zu Ebensce am 7. Februar 1844, folgte er im Jahre 1864 dem Indianermissionär Fr. Bierz nach Amerika. Er war ein vortreff= licher Dozent der Philosophie.

Prälat Joseph Kainer, der allverschrte Rektor Emerikus des Salesianums in Milwaukee und vortressliche Biograph des unvergeßlichen Dr. Salzmann, ist auch mit einem poetischen Werkchen, "In belsklänge aus Amerika, Gedenkblattzum", an die Deffentlichkeit getreten. Gering an Zahl, aber um so

größeren Wertes sind diese Sonette und die in Zeitungen und Einzelblättern verstreuten Gedichte und Kantaten Migr. Rainers. Auch als gediegener Poet in lateinischer Sprache hat sich unser hochverehrter Lehrer in Gelehrtenkreisen einen beneidenswerten Ruf erworben. prächtige Buch über Josef Salzmann wird seinen Wert nie verlieren. Ge= boren ist Migr. Rainer zu Kaltern in Tirol am 10. Februar 1845. Kam 1866 nach Amerika und wurde 1867 zum Priester geweiht. Sein ganzes priesterliches Leben verbrachte Bater Rainer, wie wir ihn noch immer dankbar nennen, im Priesterseminar zu St. Francis bei Milwaukee. "Vo m Lande des Sternenban= n er " enthält drei formvollendete, tieffinnige Sonette.

Mit Rektor Rainer befreundet, und von ihm wohl auch zum Schreiben ermutigt, gab der frühere Spiritual der "Schulfch western Unse-rer Lieben If diwestern, hochw. P. Abbelen, seine überaus anziehende Lebensbeschreibung der Mutter Carosling Frieß zu Milwaukee heraus.

Auch unseres unvergeßlichen Lehrers im Salesianum, des allverehrten Hermann Lengraaf, dürfen wir
jchon wegen seines Einflusses auf einige jüngere Poeten nicht übergehen.
Bon ihm haben wir "Nach Rom
n wd Jerufalem. Wall- u.
Wall- u.
Wall- u.
Hall- u.

MIS Dialeft = Dichter, in Luxemburger Mundart, hat sich ganz besonders der ältere Nikolaus Gonner hervorgetan. Geboren zu Luxemburg am 8. Januar 1835 kam er 1865 mach Imerika. MIS Redakteur der "Luxemburger Gazette" in Dubuque, Jowa, hat er sich einen weiten Leserkreis erworben. Seine Gedichte erschienen zu Dubuque 1883 unter dem Titel "Prairieblumen". Necht erfrischend ist Gonner's mannhaftes Eintreten für das Deutschtum:

"Mer Lettebürger Menner

Sen Deitsch fu Stamm a Blut." jingt er sein kräftiges Truplied. Zimmermann bringt vier von Gonner's Gedichten zum Abdruck. Als Sistoriker gab uns Nikolaus Gonner "Die Luxemburger in der neuen Welt", 1889. In Nikolans Gonner's Brairieblumen erschienen auch die Gedichte Johann B. Nan's und Nikolaus Beckers, alle in Luxemburger Mundart. Nan ist am 9. November 1859 zu Tettingen in Luxemburg geboren und kam 1883 nach Amerika. Becker ist am 23. August 1842 zu Vormeldingen geboren und kam 1854 nach Wiskonsin. Bon beiden Poeten giebt Zimmermann einige anziehende Broben. Als Bruder = Redakteur und als Bruder = Poet, wenn auch nicht als Luxemburger, sondern als Sannoveraner, möchten wir hier den Gründer und langjährigen Redakteur des St. Paul "Wanderer", Hugo Alapproth, anreihen. Alapproth war Konvertit und hat, nebst vielen anderen Arbeiten in Bers und Proja, eine Kontroversschrift iiber seinen Lebensgang hinterlassen.

### 4. Das Staufenlied.

Jest aber müssen wir uns wieder einem der eigentlichen Seroen unserer deutschamerikanischem Dichtung zuswenden, dem Tiroler Priester Joseph Albert Schäle, dem Sänger des Staussenliedes. Joseph Albert Schäle ist von der deutschamerikanischen Kritik aanz unbeachtet gelassen worden. Der zeinsinige Kritiker der Stimmen aus Maria Laach aber, Gers

hard Gietmann, S. J., hat ihm ein unvergängliches Denkmal gesetzt (Stimmen 1895), das wir zu Lust und Frommen unserer Leser vollstänzig wiedergeben wollen, nachdem wir die Personalien des Priester-Dichtersfestgestellt haben.

Joseph Albert Schäle stammt aus dem Borarlberger Ländchen, das ja seit Jahrhunderten zu Tirol gerechenet wird. Bor mehr als vierzig Jahren fam er nach Amerika" Schon im Jahre 1882 wird er als Pfarrer der im Jahre 1869 gegründeten St. Bosnifatus Gemeinde in New Haven, Conn., angeführt. Dem Direktorium von 1920 nach lebte er damals noch als Pfarrer von New Haven. Kurz

darauf ist er gestorben.

Ob der Dichter noch weitere poeti= sche Arbeiten in seiner Mappe verschlossen hielt, können wir nicht sa= gen: von anderen Dichtungen ist uns nichts bekannt. Aber das Stan= fenlied genügt vollauf unserem wackeren Tiroler = Sänger einen der glänzendsten Namen in der deutschamerikanischen Geschichte der Poesie zu sichern. Bur Charakteristik des "Staufenliedes" wollen mir die wohldurchdachten und höchst anerfennenden Worte des ebenso feinsinnigen wie gestrengen Kritikers der "Stimmen aus Maria Laach", Gerhard Gietmann, nebst einigen Sei= tenbemerkungen anführen:

"Ein episches Gedicht in 3 Bändschen hat vielleicht für manchen Leser etwas Whschreckendes. Wir können aber versichern, daß auch ein reicher, belehrender und erhebender Inhalt geboten wird. Das Werk neunt sich ein Staufenliche And den Beruf der Kaiser aus dem Staufenhause und die ganze große Zeit, in der sie lebten, wiederspiegelt. Der Glanz der Kaiserkone und der hellere der päpstlichen Tiara

strahlt uns hier entgegen. Wir sehen die Lichtgestalt Walthers von der Bogelweide, des gekrönten Dichtergreises. erscheinen und lauschen seinem Seherworte. Erfreuende und betrübende Wilder, die sich um ein Kreuzzugszunternehmen gruppieren, manzigsaltige Szenen aus dem Hofz und Kamilienleben, Kitterz, Priesterz und Franengestalten einer Heldenzeit, surz, ein sarbenprächtiges Gemälte der Kultur des 13. Fahrhunderts erzeicht vor unsern Blicken.

Ebenso richtig könnte man es das Preislied auf die liebe, gute hl. Elisabeth, die Mutter Schutcherrin des deutschen Volkes, nennen. In die letzten zehn Jahre ihres Lebens (1221-1231) drängt sich die ganze Handlung zusammen. Ihr Geist schwebt weihevoll über dem Gedichte. Elisabeth steht durch ihren Gemahl, den Landgrafen Ludwig von Thiiringen, einem Seitensprossen des Raiserhauses, zu den weltbewegenden Ereignissen der Zeit in naher Beziehung. In ihren persönlichen Tugenden ift hinwiederum auf das würdigste jenes Ideal verwirklicht, unsere Phantasie so gern in jene Zeit hoher Kraft, echten Glaubens und kwunghaften Strebens hinzeichnet.

Der Inhalt des eminent nationalen und echt christlich gedachten Liedes ist solgender. Erster Teil in acht Ge= fängen: Lette Brüfung der Jungfrau Elisabeth: Ludwias Seldengestalt. Vermählung beider; das Lied vom Grale, angewendet auf den Beruf des deutschen Volkes. Qudwig im Knff= häuser bei Barbarossa. Ausgeführte Erzählung der ältern Geschichte des Staufenhauses, durch die der Rotbart den jungen Helden Frömmigkeit und Demut mit Heldengröße verbinden Im Schlußgesang zieht Ludwig nach Italien, um dem Kaiser Friedrich II. durch Rat und Tat beizustehen; Elisabeth bringt großmütig das schwere Opfer der Trennung. - Zweiter Teil, 9 - 17. Gefang: Friedrich II., der jett in den Vorder= grund tritt, hält Reichstag zu Cremona; seine ghibellinischen Gedanken iiber Kaisergröße treten mit den kirchlichen Anschauungen in Widerspruch. Nachdem sodann episodisch Elisabeths wohltätiges Wirken in Thüringen erzählt ist, folgt die Kaiserhochzeit, bei der zu Ehren der griechischen Braut eine orientalische Pracht entwickelt wird und ein griechischer Sänger den halbheidnischen Ideen des Kaisers von Macht und Schönheit durch sein Lied entgegenkommt. Die Fortsetzung des Hoffestes bietet Walthern Gelegenheit, seinerseits die Größe des deutschen Volkes und dessen christliche Rdeale zu feiern; hier wird nun weiter ausgeholt und auf die Krönung Rarls des Großen zurückgegriffen. Die Gefänge 15—17 befassen sich mit dem Kreuzzug: Reichstag zu Palermo, rührender Abschied Ludwigs von Elisabeth, sein Tod; Friedrichs Unglaube und Trägheit vereiteln den Kreuzzug. — Dritter Teil, 18.—24. Gesang: Dicser Teil beschäftigt sich fast ausschließlich mit Elisabeth, welche dic Nachricht vom Tode des Gatten erhält, von Haus und Hof vertrieben. durch die heimkehrenden Areuzesritter wieder zu Ehren gebracht wird, aber in Zukunft nur Gott und den Armen lebt und als Seilige stirbt. Thre Vision kurz vor dem Tode enthüllt die künftigen Geschicke des deutichen Volkes, deffen verjüngte Heldengestalt uns aus der Ferne einer ichonern, ebenso christlichen wie glorreichen Zukunft entgegentritt.

Man erkennt aus dieser flüchtigen Nebersicht, welche Fülle poetischer Stoffe profanen und religiösen Inholts in dem Kunstrahmen des Gedichtes beschlossen ist. Mit großer Wärme finden wir vor allem die Eliiabeth und Ludwig behandelnden Abichnitte ausgeführt; der Dichter ist hier ganz Gemüt und voll inniger Teilnahme. Versammlungen, Keste, Jagden, Heeresziige und Schlachten, die Erscheinung weltlicher und geistlicher Würdenträger, Helden, Sänger, Frauen, Arme und Kinder bieten reiche Gelegenheit, die dichterische Phantasie, Welt- und Lebenskenntnis, die Kunst der Charafterzeichnung und Naturbeschreibung walten zu laffen. In allen diesen Verhältnissen wahrt Schäle die Würde des Mannes, des Dichters und des Chriften vollauf: wohl niemand wird ihm dieses Lob, das fürwahr kein geringes ist, versa= gen. Wir haben es nicht mit einem Dilettanten zu tun, der einen großen Stoff leicht nimmt und ihm schließlich erlieat. Die ernsteste Arbeit, welche durchweg mit bestem Erfolge gefrönt wird, hat das "Staufenlied" geschafjen. Ehre und Dank dem Manne, der sein bedeutendes Talent in den Dienst eines so würdigen Gegenstandes gestellt und diesenige christliche Poesie, die im vollen Sinne diesen Ramen verdient, mit einem achtunggebietenden Lied in großem Stile bereichert hat.

Wie die Inhaltsgabe zeigt, fehlt es allerdings auch nicht an Abschweifungen vom Faden der Handlung, und es bleibt eine kiihne Zumutung, wenn von jedem Leser ein ruhiges Verweilen bei denselben erwartet wird. Beim ersten Lesen ist es vielleicht anzuraten, darüber rascher hinwegzugehen, was die obige Ueberiicht erleichtern wird. Wohl haben wir es auch in jenen Partien nicht einfach mit geschickt versifizierter Geschichte zu tun; dem Dichter liegt vielmehr daran, die Gesamtheit der Deutschlands Beruf im Weltvlan näher berührenden Ereignisse unter

cine bellere Belenchtung zu stellen. Sehr zahlreich sind die Einzelpartien, welche den höchsten Unforderungen genügen. Die Anlage des Ganzen und die Beherrschung des Stoffes zeugen von einem iiberlegenen, fünstlerisch sehr gebildeten Talente. Eine wohltuende Jugendfrische, redneri= scher Schwung, poetische Farbenpracht, überraschende Gedanken und Wendungen in Menge lassen den Lejer nicht leicht ermüden. Die Strophenform der Ottave (Stanze) erschwerte den Fluß der Darstellung, indem sie dem deutschen Dichter fast allzu enge Fesseln anlegte. Nicht im= mer wird man also die Webersche Leichtiakeit und Natürlichkeit der Sprache wiederfinden. Man muk aber schon ein großes Zartgefühl für den reinsten und treffendsten Ausdruck mitbringen, um nicht auch unter die= ser Rücksicht wenigstens befriedigt zu werden, und dabei ist niemals zu iiberschen, daß eine gelungene Ottave gar lange Versreihen mit einfachen Reim aufwiegen dürfte. Der Berfaf-ser des "Staufenliedes", der ein Tiroler, näher Vorarlberger, von Ge= burt ist (daher die herrliche Stelle über Tirol, welche er im 8. Gesang seinem Landsmann Walther in den Mund legt) und jett als Seelsorgspriester in Amerika lebt, hat weder sein Heimatland noch die deutsche Sprache vergessen. Es mögen als Probe für Gesinnung und Sprache die Anfangsstrophen hier folgen, in welchen er die hergebrachte Anrufung der epischen Muse aut ersett:

Mangreiche Harfe, komm, Germaniens Sprache,

Und laß ertönen unseres Volkes Sang;

Durch dich zum Leben, liedverklärt, erwache,

Was es vollbracht in seinem stolzen Drang, Ms es das Schwert noch trug für Gottes Sache,

Und seine Stirne Romas Kron' umschlang.

Gewähr dem großen Griffe volle Töne,

Damit dein Reiz die hohen Taten fröne.

Du Geist des Herrn, durch dessen Schöpferwehen

Das Chaos einstens ward zur schönen Welt.

Erhör zu diesem Werk das heiße Mehen,

Mein Fittich sei von deinem Hauch geschwellt;

Du hast gelenkt das Große, das ge-

Du der Heroen Blick und Herz erhellt, Und sie entflammt, die Taten zu vollbringen —

O laß mich sie mit gleicher Glut besingen!"

### 5. Clemens Anguft Schlüter.

"Alangreiche Harfe, komm, Germaniens Sprache,

Und laß ertönen unsres Volkes Sang."

Mit diesen Worten des kräftigen Tiroler=Sänaers finden wir Mebergang zum realistischen jalen-Dichter Clemens August Schlüter, einem Manne, der auf ähnliche Weise wie Schäle, mit der echten, unverfälschten Natur seiner Heimat, "nicht bloß die Unbefangenheit des Amerikaners, sondern vor allem die Glaubenskraft des katholischen Priesters vereinigt". Unter dem Titel "Natur und Gnade" Schöningh, Paderborn 1890) hat uns der Dichter ein Buch geschenkt, das als eine der duftigsten Blüten in unierem Dichtergarten anerkannt werden muß. Kein geringerer als der feinsinnige Dichter und Aritifer Wil-

helm Kreiten, S. J., hat unserem Poeten das schöne Lob gezollt: "So tritt er uns aus seinen Gedichten als einheitlicher, origineller und mannhafter Charakter entgegen, dem wir nicht wie jedem sonstigen angenehmen Plauderer oder Erzähler, aus Reugier oder Zerstreuung wohl ein halbes Ohr leihen, sondern dessen Worten wir gerne Eingang in das Heiligtum unserer Seele gewähren, ein Mann, den wir bald achten und lieben lernen, ohne ihn je gesehen oder von ihm gehört zu haben." Das ist ein hohes Lob aus der Seele eines viel belobten Mannes wie Areiten. aber es ist reichlich verdient. "Zwar", sagt der Kritiker weiter, "sind nicht alle seine Gedichte Meisterwerke: aus allen aber spricht jener hohe Lebens= ernst, der auch das Unbedeutendere adelt und der bewirkt, daß selbst das fünstlerisch Unvollendete nicht ganz trivial wird. Immer tritt uns ein Gedanke entgegen, der es verdient, daß man Zeit und Kraft daran sett, ihn nachzudenken. Dazu kommt dann das andere Erfordernis einer Gedichtsammlung, die Herrschaft über die Sprache. Es muß geradezu auffal= len, wie rein und echt-deutsch der Sayo-Amerikaner sich seiner Mutter= sprache zu wahren gewußt hat, mit welchem Reichtum des Wortes und Reimes er aleichiam zu spielen scheint." Und dann noch eins: Man hat schon oft bem Westfalen=Stamm das Gemüt abgesprochen und die Be= jauptung aufgestellt, daß es schon aus diesem Mangel erklärlich sei, daß Westfalen so wenig Dichter aufzählen fann. Dies Urteil beruht aber auf einem Errtum: denn obwohl die Zahl der Dichter Westfalens nicht gerade groß ist, so gehören die Besten doch zum eisernen Bestande der Literatur; and in Betreff des Gemütes ist der Westfale nur zu weich und tief und innig, als daß er es vor Fremden gerne zeigen möchte. Man müßte schon ein halber Westfale sein, einen Einblick ins Gemüt eines echten Westfalen zu gewinnen. Herb und rauh mag oft sein Aeukeres sein, aber warm und weich ist der innere Kern. Go ist es auch bei unserem Westfalen = Dichter Mlemens August Schlüter. Seine Sache ist es nicht, jüße melodische Liedesklänge zu verhauchen: kräftig, ernst, manchmals rauh ist alles was ihm wirklich gelang. Der goldige Kern aber ist der Mühe wert. Nur ichade, daß dem ausgezeichneten Dichter, wie so manchem andern, die Gabe der Selbstfritik zu fehlen scheint. Gerade das Schwächste, das zu wenigst Eigentümliche, stellt er in seiner Sammlung voraus. Nicht als ob alles im ersten Strauß minderwertig sei. Gewiß nicht, manch anderer dürfte sich hier an dem weniger Gut Schlüter's bereichern. Aber unseres Dichters "eigenstes Festland und Rönigreich eröffnet sich unserem Blicke erst im zweiten Teil der Sammlung", wie Kreiten sagt, "in jenen eigentüm= lichen Schöpfungen, die halb Phantasie, halb Wirklichkeit, rückwärts= ichanendes Prophetenbild, großartige Landschaftsmalerei voll Romantik und Effenrauch, halb epische und halb Inrische Missionsgeschichte und Charatterschilderei, bisweilen an die beiten Sachen des Landmannes Freiligrath, oder auch an die realistisch, anschauliche Malweise der Droste-Hilshoff erinnern, ohne darum im geringsten aufzuhören, vollstens Gigentum Schlüters zu sein, und vor jenen erotischen Schöpfungen Raufmann's den religiös=ethischen Grundton des Priesters, von denen Annetten's aber oft die Großartigfeit und Fülle des Stoffes voraus haben. "P. Kreiten weist nun dieses Urteil an einer Gruppe von Gedich-

ten nach, die er unter dem Titel "Aus dem Urwald" vereinigt. In der ersten dieser realistisch gehaltenen Dichtungen wird uns ein Auswanderer Zug mit der Brägnanz der schmucklosen und doch so poetischen Kraft einer Annette oder eines Freiligrath erzählt. "In jedem Falle ruft Kreiten bewundernd aus, welche Anschaulichkeit in den Schilderungen, welcher Wechsel in den Stimmungen Scenerien, welcher Reichtum der Charafteristif, und dabei welch fräftige einfache Sprache! Das ganze Gedicht liest sich wie der erste Gesana eines Epos, dessen Seld Vater Galligin zu werden verspricht, eine Ansicht, in welcher uns die Ueberschrift des folgenden Stückes: "Die Gründung Loretto's" bestärken muß...." Sehr icon hebt dieses Gedicht mit einem tief wahren Gedanken an:

"Die Schwermut wohnt in menschenleerer Wildniß,

Ein Schauer zieht um Baum und Felsenkamm;

Natur ersehnt der Gottheit fürstlich Bildniß.

Die schöne Maid den hohen Bräutigam,

Das klagt sie dir in räthselhaften Stimmen

Der Waldesnacht, wenn trüb die Sterne glimmen."

Die Zeit der Freude ist für die Waldesmaid, das einsame Tal in den Alleghany Bergen gekommen. Schon baut man die Kapelle von welcher alle Wege ausgehen, zu der alle Wege hinführen sollen. Die Wichtigfeit und Bedeutung der Kapelle, der Blockhauskirche, für den ganzen Umfreis der Ansiedlung siihrt die epische Dichtung "Der Taufgang" in meisterhafter Weise weiter aus.

"Wie jeelenfriedvoll," fagt Kreiten, "mutet uns der Schluß des Gedichtes an: Die arme Frau mit dem getauften Kind, die Wittwe, die endlich wieder einmal gebeichtet und den Seiland empfangen hat." Nach diesen Vildern Aus dem Urwald führt uns der Weg in das Leben der amerikanischen Großstadt. Dahin gehören "Die Brücke von Brook". Ihn", "Der Dom zu Newspork", "Das Eiland", "Die Eisenstadt.

Am Susquehanna ragen grüne Berge,

Gleichwie am Rhein, nur daß die Burgen fehlen;

Doch reiche Schätze legten drin die Zwerge,

Die sorglich sie behitten und verhehlen."

Hier träumt der Dichter von alten Beiten, "da da noch alles endloser Urwald war. Er wohnt im Traume einem Indianerbegräbniß bei. Wäh= rend wir nun den Alageliedern der Rothäute lauschen, wedt plöplich ein Pfiff des Dampfrosses den stillen Träumer. Er sieht jett bor sich eine Stadt mit ihren Türmen und rauchenden Schloten. Aber ein Jahrhundert vergeht, der Berg steht sei= nes Erzes beraubt, im Schmucke der Rebaclande da: und die Stadt ist ein Bild des Himmelsfriedens. dieser Gruppe gehört auch noch das prachtvolle Gedicht "Inbalkain" ein Bild aus Urwaldstagen mit dem erhabenen Schluß:

"Uns ward die Nacht der Sterne, dem Volke der künftigen Zeit, Wird Gott als Sonne leuchten in ewiger Herrlichkeit."

Besonders erwähnen müssen wir

noch das Schlußgedicht der eigentlich amerikanischen Dichtungen "Hu= anaka", das die peruanische Kysi=

häusersage behandelt.

"Eine zweite Gruppe von hervorragenden Gedichten der Schlüterichen Sammlung sagt Kreiten weiter, fönnte man überschreiben: "Ecclesia, die Kirche", weil sie in den verschiedensten Formen und Bildern immer wieder diese Brant des Seilandes mit echtpriester= licher Begeisterung singen und schildern. "Zu diefer Klaffe gehören "Savhet" ein herrliches prophetisches Bild, dann "Der Göttliche Drphens", "Ecclesia", "Die Sirtin der Bölker," "Die Sieben Edelsteine", d. h. Die Sieben Sakramente als Brautschatz der Kirche, "Wandel und Bestund", "Das Schiff des Todes," alles wahre Perlen tief= finniger Poesie.

Aber Schlüter ist Westfale, und hängt mit jeder Faser am Boden der Roten Erde. Wie sehr er dieses ist, bezeugt er selbst in dem Ausspruch: "Er habe mur aushören können, Westfale zu sein, um Missionar zu werden." Aber selbst dann hat ers nur können in Sinsicht auf örtliche Trennung, nicht auf innere Gesinnung. Erst in der Fremde hat er es recht erkannt, wie lieb und theuer ihm die

Heimat geblieben.

Bilder aus der Jugendzeit sind: "Das Kreuz in der Haide," "Das Kapellchen", "Einst", "Die Amsellchen", "Einst", "Die Amsel" und vor allem "Alte Saaten". Auch einige vorzügliche Balladen spielen auf altheimischen Voden, so "Der Engel von Corveh" und "Grinke Schmid", wohl das gelungenste epiiche Stück des ganzen Buches.

Eine reiche Fiille von poetischen Motiven sind über das ganze Buch

Schlüters verstreut: wir haben nur die vorzüglichsten Proben namentlich angeführt. Zum Schluß wollen wir noch das Endurteil Wilhelm Areiten's im Auszug hierher setzen: "So begrüßen und besitzen wir in Clemens August Schlüter einen jener Dichter, die auch der katholischen Poesie von nöten sind, denen die Aufgabe geworden, in die alternden Adern neues Blut zu führen, die ech-Formen der Schönheit mit neuen Stoffen zu füllen, Dichter de= nen man ansieht und anhört, sie am Schlusse des 19ten Jahrhunderts sangen, daß sie etwas wirklich noch nicht allbekanntes zu sagen hatten.... Poetische Pfadfinder sind notwendig, um die Leser auch wieder durch den interessanten Gegenstand gewinnen. Eigentlich ganz 311 Neues bringt ja auch Schlüter nicht. Abgesehen von Longfellow und anderen haben auch Lenau und Freilig= rath dieselben Stoff ja schon behandelt.... In ihrer charakteristischen Färbung bei Schliiter, dem fatholischen Missionspriester und geborenen Weitfalen, muthen sie uns aber wieder frisch und neu an, und jedenfalls hat unsere katholische Poesie ihres= gleichen noch nicht zu viel aufzuwei= sen." Von amerikanischen Kritikern wurde Schlüters poetische Bedeutung nur von G. A. Neef gewürdigt: in seiner Authologie: "Aus dem Lande des Sternenban= ners", stehen sechs von Schlüters besten Poesien. Wir wollen noch nachholen, daß der Dichter am 15. 3a= nuar 1837 zu Nordkirchen, Westfalen, geboren wurde, und zu Münster, und dann zu Linz a. D. seine Studien gemacht hat. Zum Briefter geweiht wurde Schlüter im Jahre 1864 und seit 1872 wirkt er in Pennsylvanien als Missionar; zulett Pfarrer der deutschen Marienkirche in Nen York, wo er erst vor ungefähr einem Jahre gestorben ist. In der deutsch = amerikanischen Litteratur wird er fortleben als einer unserer Besten.

#### 6. Michael 3. Lochemes.

Wie der Leser nun mit uns an der Hand Wilhelm Areitens dem hohen Dichterhain Clemens August Schliiters ein Viertelstündlein gewidmet hat, so möge er nun ein weiteres Viertelstündlein dem reichen Blumen= gärtlein unseres Jugendfreundes, des Prälaten Michael J. Lochemes weihen. Der Dichter ist vollbürtiger Amerikaner. Das Licht der Welt erblickte er zu Rew York am 29. September 1860, kam aber schon in der Rindheit nach Milwaukee, am herrlichen Michigan See. Im Jahre 1883 wurde er zum Priester geweiht und war lange Jahre Rektor des Lehrer= Seminars bei Milwaukee. Unter dem Schriftsteller Namen Dietrich Waldvogel sang er schon in früher Jugend seine sinnigen Lieder. Als Weik Fuchs schenkte er einem weiten Leserkreis sein Büchlein in Vennsplvanischer Mundart Drygoods und No= tions. Auch als Dramatiker von Bedeutung ist Lochemes aufgetreten mit der Martyrer=Tragödie "Theo= dotus." Als Lesedrama "Theodotus" vortrefflich zu nennen. Sprache und Versbau sind rein und edel. Aber nicht ein bloßes Lesedrama, sondern ein lebenswarmes Stück ist Theodotus. Die Charakteristif der verschiedenen Personen ist fräftig, bleibt jedoch immer im Bann der schönen Form. Der Stoff jedoch ist mehr Geschehnis, als Handlung, und schon deshalb dürfte dem Drama der eigentliche dramatische Nerv feh-Söchst aiinstia urteilte seinerzeit der Kritiker der "Stimmen aus

Laach": "Der Aufbau Maria der Handlung ist architektonisch streng umrissen: der Fortgang rasch und logisch, die Charafteristif der Personen abwechselungsreich und folgerichtig, die Sprache edel und natürlich, der Versbau glatt und der Deklamation günstig." So gehört Theodotus zum Besten, das wir an Dramen besitzen. Was ein Dramatiker, dem die öffentliche Bühne versagt blieb, aus eigenen Kräften leisten kann, das hat der Dichter des Theodotus geleistet. Nebrigens ist das Stück schon mehrmals mit Erfola aufgeführt worden. Einen weiteren Versuch in Drama hat der Dichter unseres Wissens nicht unternommen. Lochemes ist eben Lyriker durch und durch. Das hat er in seinem wunderhübschen Büchlein, "Gedichte eines Deutsch-Amerifaners" 1906 vollauf bewiesen. Rur das Reichste, Beste seiner bis jett in Anthologien und Zeitschriften verstreuten Gedichte hat uns der sorgsa= me Gärtner hier zum Genuß und zur Erhebung dargereicht.

Der Gesamteindruck, den das Buch beim Durchlesen im Gemüte zurückläßt, gemahnt wie Blütenduft und heller Frühlingsschein. Manchmal zieht wohl auch ein Wölkchen vorüber, aber auch dieses ist angehaucht von sonnigem Glanze, der auf dem Gan= zen liegt. Ein Menschenleben steckt in den Gedichten, und zwar ein ansprechendes, gehaltvolles Leben freudigen Schaffens und idealen Strebens. Nicht so sehr die äußeren Umstände treten uns hier entgegen, als vielmehr die Reise der Seele selbst durch die Zeitlichkeit, ihre Fortschritte, ihre inneren Erfahrungen, ihre Ausblicke in die Zukunft.

Wie Brälat Rainer so treffend schrieb: "Es ist die von tief gläubigem Sinn eingegebene und verklärte, idealijierte Natur - Anschauung, die sich in seinen Liedern kundgibt; und auch der Zug von Wehmuth, der Ton schmerzlicher, aber zugleich von seliger Hossenung gehobener Trauer, der sich wie ein dünner Tränenslor über die geschilderte Szene legt, ist er nicht eine Bestätigung von des Weltapostels Klage nver das Seufzen der Schöpfung, die noch unter dem Banne der ersten Sünde liegt?

Einzelne Lieder, wie "Schneeglöckschen", "Am Abend", "Bild des Lebens", erinnern unwillkürlich an Uhland'sche Schilderungen: so gut versteht es der Dichter, mit wenigen Strichen ein Bild des Lebens hinzuzaubern und unsere Phantasie gefanzaubern und unsere Phantasie gefanze

gen zu nehmen."

"Man hat den trefflichen Longfellow als den amerikanischen Uhland Mit demselben Rechte bezeichnet. fann man M. J. Lochemes den deutschamerikanischen Uhland nennen, ichreibt ein Schwabe, der treffliche alte Wm. Rapp, in der III. Staatszei-Ohne irgendwie den großen schwäbischen Lyriker und Balladen= dichter nachzuahmen, und vollständig seine Eigenart wahrend, beweist Lochemes in seinen Inrischen Gedichten denselben Zartsinn und Natursinn wie Uhland, und in seinen erzählenden Dichtungen eine ähnliche epische Gestaltungsfraft; er entnimmt aber seine Erzählungs - Stoffe keineswegs den Mittelalter, sondern auch der neuen Zeit, zum Teil dem Indianer= leben und dem amerikanischen Bürgerkriege. Viele seiner empfindenden und jein schildernden Gedichte ha= ben eine amerikanische Färbung in der beiten Bedeutung des Wortes.

Auch bei ihm wie bei Uhland äufert sich zuweisen ein schasschafter Sumor. Und auch er bemeistert verschiedenartige Versformen, ist aber dabei

jo wenig ein Reimpedant wie Uhland. Daß auch bei ihm nicht selten eine religiöse Grundstimmung zu Tage tritt, ist um so erklärlicher, als er der geseierte priesterliche Rektor des katholischen Lehrerseminars zu St. Francis dei Milwaukee ist. Sein religiöses Gefühl zeigt aber meist dieselbe sreundliche, seder theologischen Polemik fernstehende Duldsamkeit wie das des Protestanten Uhland. Mit Uhland hat sein deutsch = amerikanischer Geistesverwandter auch Patriotismus und Freiheitsliebe gemeinsam. Bon ihm wird auch Lincoln gepriesen."

"Das sind aber keine leeren Tiraden, wie bei so vielen Hyperpatrioten," seht Prälat Rainer hinzu, denn seine Baterlandsliebe fußt auf dem Felsengrund des Glaubens, aus welchem "als unserer Freiheit Hiter Kreuz und Sternenbanner ragen."

Das Buch zerfällt in zwei Teile, der erste enthält Lieder und Gedichte, der zweite die erzählenden Stücke. Die Stoffe der Lochemes'schen Unrik sind die alten, ewig neuen. Die Gottesliebe, die Freude an den Erscheinungen der Natur und des Menschenlebens, die Trauer über die Bergänglichkeit alles Irdischen, und die tiefen Klänge der Sehnsucht. Der Dichter hat aber diese Stoffe mit eigenem Gehalte durchtränkt und so dieselben sich ganz zu eigen gemacht. Tiefe Probleme werden nicht verhandelt. Und doch, wenn hie und da die einfachsten Töne angeschlagen werden, klingen leise die tiefsten Saiten des Herzens mit.

Man lese "Schneeglöckhen". "Die Rosen sprossen", "Die alte Grammatik", "Abendglocken", "Der Mutter Biegenlied" und das wunderliebliche Gedicht "Rose von Fericho."

Die Form der Gedichte ist ungekünstelt, volksliedartig und, was wir hervorheben möchten, höchst melodisch

Gar manches Lied 11 Poeten wurde deshalb unseres idion namhajten Komponisten nod vertont, wie 3. B. "Kleiner Bogel im Baum". Die Verse singen sich selbst, und gerade ins Herz hinein. Das ist ein Beweis für die Echtheit dieser Lieder. Musik ist ja die eigentlidje Sprache der Musen; und wo der Dichter wirklich Empfundenes Worte kleidet, da wird der verwandte Ton mitklingen, da wird die Sprache nicht reden, sondern singen. Wie anmutia leicht und melodisch sind nicht "Wanderlust", "Des Frühlings Sieg", "Ave Maria!" "Am Abend", "Südwind", "Ein Lied der Mutter mein"? Wie volkstümlich ist nicht das Gedicht "Wo sind sie hin"? Wie leicht und doch wie gehaltvoll "Die Zauberstadt", und die paar Verse "Nach der Vorstellung"! Von den Sonetten gefielen uns am besten "Der Abend", und "In der Fremde". "Lyrische Colibris" möchte man mit Beine die meisten dieser Lieder unseres Deutsch-Amerikaners nennen, klein, fein und leichtbeschwingt. So verdienen sie den Vorzug vor den erzählenden Dichtungen des zweiten Teiles. Andere mögen anders urteilen, und die plastische Wahrheit und Gestaltungskraft der letteren noch höher einschäten. der Tat findet sich auch unter Valladen und Legenden manches Bertvolle, wie "Des Volkslieds Ur. sprung", "Was sich die Prairieblumen erzählen", "Banitas", "Die ver-stoßene Mutter", "Hagen", "Der Dä-nische Bauer", "Miramar", und des. jen Gegenstück "Charlotte von Meri fo". Auch der gesunde Humor wirst hier seine Raketen in die Luft, wie "Die Esel von Chatanooga" und "Der Spielmann von Blonhofen." Die "Bilder aus dem Goldland" find von gesundem Realismus durckhaucht.

Das Buch, jo schrieben wir vor vie. len Jahren, ist ein erfreuliches Beichen der Zeit, doppelt erfreulich gerade jett, wo die Nörgler Schwarzseher sich wieder breit ma-Daß ein in Amerika geborener chen. und erzogener Mann die deutsche Sprache und ihre poetischen Formen so meisterhaft gebraucht, ist schon an sich höchst lobenswert. Dak er zudem in unserem geschäftsverlorenen Zeit= alter sich die echte deutsche Traumseligfeit bewahrt hat, beweist, wie schön das Edelweiß deutscher Art selbst an falter. öder Steinwand aedeiheit fann.

Man sagt nun mit Recht, daß ein Volkstum, das folche frijche Blüten zu zeitigen vermag, noch lange nicht im Absterben sei. Allein, um wie viel überzeugender wäre nicht der Beweiz wenn das Volk selbst diese Blüten als eigenstes Gut erkennen und lieben würde. Wenn das Deutschtum sich hier erhalten soll, so darf es sich nicht begnügen, immer wieder auf seinen Göthe und Schiller zu pochen, sondern es muß eine eigene Literatur aus sich hervorbringen. Dazu gehört nicht nur das Talent der Schriftsteller und Poeten, sondern vor allem die Empfänglichkeit und Symbathie Des deutsch = amerikanischen Volkes.

Ein Mann und Dichter wie Lochemes sollte darauf rechnen können.

In allen deutsch - amerikanischen Blumelesen von Zimmermann an bis auf Cronau hat Lochemes freudige Ansnahme gesunden: "Bom Landbe des Sternenbanners"
bringt vier der schönsten Gedichte, Zimmermann sogar sieben, darunter drei im Pennsplvanisch - deutscher Mundart.

### 7. Wildrofen und Waldveilden.

Es war einmal, da galt Chicago.

am Michigan = See, im Vergleich zu St. Louis als ein großes Dorf. Auf einmal lief es als Großstadt unserm lieben St. Louis den Rang ab, und nun ift es eine der größten Städte der Welt. Und warum? Nicht an letter Stelle weil es eine Stadt Eingewanderter ist. Deutscher Fleiß und deutsche Unternehmungsluft haben sich auch hier mächtig hervorgetan. Die katholische Kirche ebenfalls steht groß und einflugreich da im Gebiete von Chicago. Wenn wir nun Umichau halten nach den katholischen deutschen Dichtern Chicagos und ber Umgebung, so finden wir in Techny, Illinois, den liebenswürdigen P. Friedrich Lynck, S. V. D., und in Thicago selbst den hochw. Vater Alonsius Thiele, von dessen poetischen Arbeiten die Uebersetungen aus dem Lateinischen und Englischen als besonders gelungen anerkannt werden. Thiele's Poesien erschienen im Ratholichen Wochenblatt von Chicago, deisen früherer Redakteur, Herr F. P. Mitteilungen Renfel. uns diese machte.

Dann wäre noch der vor etwa zehn Jahren verstorbene P. Karicher, aus dem Redemptoristen = Orden, als Chicagoer Dichter zu nennen.. Gebruckes haben wir nichts von ihm gesehen. . Unsere Nachricht über den Dichter sommt ebenfalls von Herrn Kenkel. Über seiner von den dreien hat, unseres Wissens, ein Gedichts Buch veröffentlicht.

Bedeutender als diese Poeten stellt sich der viel jüngere Nikolaus Johannes Otto in seinem schmucken Bändechen "Stille Beisen" dar. Otto ist geboren am 27... Oktober 1871 zu Filsch, im Preise Trier. Er besuchte das Ghmnasium zu Trier, widmete sich drei Jahre lang dem Post-Fache, wanderte 1895 in Ame-

rifa ein, wurde 1899 zum Priester geweiht. Seither ist Bater Otto in der Seelsorge in Chicago tätig.

Der Dichter ist ein echter Unrifer von weichen Formen und Tönen. Die Abteilung "Lieder und Gedichte" find volksliedartig, einfach und schlicht, und deshalb recht ein= schmeichelnd. Ein Gedicht "Es war am Toten Meer" ist in stolge= rechten Terzinen geschrieben. Nur manchmals stören Abkürzungen wie still'n, Lipp', und gar "daß er des Brandes Wunden fühl' und heil'. "Das Jahr hindurch" enthält poetische Moment-Aufnahmen den jeweiligen Fest- und Jahreszeiten. Auch einige Oden und Hnunen in Sorazischen Versen sind dem Dichter gelungen. "Myrrhen" betitelt sich die Abteilung geistlicher Lieder über das Leiden des Herrn. Würdig reihen sich dann die Abteilungen an: "Mariengärtlein" und "Rirchhofblüten". Unzweifel= haft ist Rifolaus Johannes Otto unter den Katholiken Chicagos der vorzüglichste Dichter in deutscher Sprache. Bei Reeff stehen drei Gedichte Otto's.

Mit diesem echten Poeten sind wir aber dem Entwicklungsgang unseres Themas etwas voransgeeikt. Wir müssen nun um einige Jahrzehnte zurückgreisen, um den Jaden wieder aufzunehmen, wo er unsere Hand entsiek.

Unter dem Pjeudonym Der Paufer von Blechingen gab der langjährige Pfarrer Anton Seiter, zu Buffalo, New York, geboren am 30. November 1851 zu Mülsheim bei Speyer, einige humorijtische Schriften heraus: "Der Syndistus von Bücheldingen", "Unterm Regenschier", "Uns der Unterwelt."

Ein gei'tesverwandter Freund Heiter's und Färber's, der originelle Mimiker und Schalk, Heinrich Weiß= ner, zulett Pfarrer von Veru, Indiana, gab im Jahre 1884 seine "Blattdeutsche Anebbeln" und 1887 seine deutschen Gedichte unter dem Titel "Draeltöne" heraus. Geboren am 3. Dezember 1842 zu Münster in Westfalen, kam Meikner 1866 nach Amerika. Uns ist niemals ein Gedicht Meißner's zu Gesicht gekommen. Aber sein immer sprudelnder Humor ist allen älteren deutschen Priestern noch frisch in der Erinnerung. Un= gefähr gleichen Alters ist der West= fale Ferdinand Hundt, der am 7. 3annar 1835 zu Attendorn geboren im Jahre 1859 einwanderte und 1863 zum Priester geweiht wurde. Dichter war er recht fleißig. "Maien= lieder", 1867, "Dem Heiligen Bater", 1871, "Gin Lied von Bergen Jesu", 1874, "Der Seilige Joseph", ein episches Gedicht, 1877. Ein einziges Lied F. Sundt's "Gebt uns Serbit Amerikas" iteht bei Zimmermann. Der Sonetten-Korm, deren Hundt sich mit Vorliebe bediente, wurde er nicht ganz gerecht. Manch' guter Gedanke findet sich in den Versen, aber selten ein gutes, frisches Gedicht.

Das Gleiche kann man über Alexander Berghold, den Dichter der "Brairie =Rofen", Gedichte und Prosa, 1388, sagen. Seine Gedichte sind gereimte Prosa, und der Prosa Büchleins hat Teil Des Spur von einem dichterischen Hauch. Besser ist das Buch "Indianer-Rache oder Die Schreckenstage von Neu-Ulm. Berghold, geboren am 14. Oftober 1838 zu St. Margarethen in Steiermark, kam 1864 nach Amerika, gründete 1869 die Katholische Ge= meinde in Neu-UIm in Minnesota. Acher er dann lange Jahre als

Pfarrer vorstand. Zählen wir diese beiden Poeten zum grünen Gestrüpp im deutsch-amerikanischen Dichterwalde, so gleicht M. J. Jörger, der langjährige Pfarrer von Jefferson, Wiskonsin, dem amerikanischen "Wald veilchen ", das ja befanntlich recht üppig wuchert, aber des frischen Beilchendustes entbehrt. "Wald veilche n" erschien in Baltimore 1872 und ist schon längst verblüht.

Wenn wir nun noch Ferdinand Schreiber nennen, den Dichter der "Amanda" u. der "Alänge aus Rom" und anderer Gedichtbücher, so haben wir den Unterwald ziemlich scharf gelichtet. Amanda ist ein Epos in vierfüßigen gereimten Jamben, die manchmal mit raschen Anapästen abwechseln, über die Alltäglichkeiten des christlichen Lebens. Obwohl dem Dichter von ausländischen und inländischen Kritikern hohes Lob gespendet wurde, so muß besagte Dichtung doch mehr als ein Unikum des unfreiwilligen Humors gelten, wie besonders die Beschreibung des Brandes und das Kapitel "Waldgeheimnis". Ein Vers ist zum geflügelten Wort geworden:

"Da drückt die Trouer mit Gewalt Die Tränen aus dem Hinterhalt."

Eine gewisse Reimsertigkeit und Leherrschung der Sprache kann man dem Amanda-Dichter nicht absprechen. Um aber nicht der Ungerechtigkeit geziehen zu werden, wollen wir noch anführen, was der Deutschamerikaner Paquet über Schreibers Amanda geschrieben hat:

"Der Erundgedanke der "Umanda" ist dieser: — "Gemischte Ehen bringen keinen Segen; Brautleute verschiedener Religiosität sollten erst einig im Glauben werden, bevor sie zum Altare treten". — Diese Idee

ist recht poetisch und interessant ausgeführt. Der Dichter läßt die Charaftere seine Lehren und Ratschläge befolgen und, da diese ebenso gerecht als vernunftmäßig sind, so ist ein glückliches Chepaar aus Amanda und Oskar geworden. Dieses gönnt man dem jungen Paare um so mehr, weil es zuerst mit harten Prüfungen durch die Schule der Läuberung gehen mußte und man das ganze Stück hindurch ein inniges Mitgefühl nicht zu unterdrücken bermochte. Amanda und Oskar find auch Menschen, die eines glücklichen Daseins würdig find. Rein feinfühlender Jüngling wird die Dichtung lesen können, ohne sich eine Braut wie Amanda zu wünschen, ja, ich vermute, mancher Verheiratete wird im Verborgenen seines Herzens feufzen: Wäre doch meine Braut so fromm, so rein, so feusch, so liebenswürdig gewesen, ich liebte die Frau heute mehr! Von Oskar sagt & A. Rattermann im 2. Heft des 1. Jahrganges seines Deutsch - Amerifanischen Magazins, daß er nicht das Adeal eines deutschen Zünglings darstelle. Wenn man unter einem deutichen Jüngling einen Burschen mit wilder Leidenschaft und festem, un= bieasamen Starrsinn versteht, dann entspricht Oskar allerdings dem Ideal nicht. Sat er aber Zartgefühl, gepaart mit Mut, kindliche Ehrfurcht, um den Trot gegen die ungerechte Härte seines Vaters zu unterdrücken, und Demut genug, Rückmarsch zu blasen, wenn er sich auf falscher Fährte findet, wie Sie resp.. in den Kapiteln "Brand", "In der Mühle" und "Seimkehr" lesen können, dann ist Oskar doch das Muster eines deut= schen Zünglings. So musterhaft auch die Einteilung, die Verbindung einzelner Episoden und die Ausarbeitung den Meister.

Die Idee der "Amanda" entnahm derr Schreiber der "Amaranth" von Osfar v. Nedwitz, die zeigt, daß nur da zwei Herzen zusammenschlagen, wo derselbe Glaube herrscht. Amandas Wohnung und die Mühle erinnern an ein Haus und eine Mühle bei Herrn Schreibers Geburtsstadt, an der sogenannten Kasseler Chausee. Neberhaupt spielt die ganze Dichtung sich in Westfalen ab."

Das ist Baquets Urteil. Der Westjalendichter Grimme urteilte noch günstiger. Ueber den Geschmack ist kekanntlich nicht zu disputieren. Das Tanz-Poem Schreibers "Die Liebe", das Zimmermann als Probe der Schreiberschen Dichtkunst aufgenommen hat, ist gut gemeint, entbehrt aber der echten Begeisterung, wie alles andere, das er geschrieben; und dennoch hat es einmal einen Freundschaftsbund bearündet. Friede sci seiner Asche. Der Dichter stammt aus Warburg, Westfalen. Sein Geburtstag ist der 16. Dezember 1831. Er fam 1856 nach St. Louis, wurde 1858 zum Priester geweiht und war lange Jahre Pfarrer von Havanna, Allinois. Starb in St. Louis und liegt auf dem Kalvarien-Friedhofe begraben.

Louis Paquet, geboren 1863 zu Bellvue, Jowa, bejuchte die Schule zu Dakade, Wisconsin, und später das katholische Lehrerseminar in Milwauskee, wurde Lehrer in Neus Wien, Jowa, und dann Geschäftsmann in Chicago. Paquet ist Versasser von "Nach Westen", einem Bilde aus dem Wanderleben des deutschsamerikanischen Farmers 1889, nebst kleineren Gedichten, von denen zwei bei Zimmermann stehen.

Ueber "Gedichte" von H. Freißberg, urteilten wir bald nach Erscheinen derselben vor etwa zwanzig Jahren, vielleicht etwas zu scharf im Ton, wenn auch, nicht gerade ungerecht:

"Trot des absagenden Epigramms an die bösen Kritiker, wäre es dem Autor nur zu wünschen, daß sich eine strenge unparteiische Kritik mit seinen poetischen Sachen möglichst eingeshends befasse. Er könnte dadurch manches gewinnen. Was er dabei verlieren sollte, wäre kein Verlust für ihn oder die Leserwelt.

"Der weltschmerzliche Ton wirkt abstoßend; die "schlagfertige Sathre" verwundet den Satnriker selbst. An den sonnigen Hängen des Lebens reifen süßere Trauben. Die Form läßt manches zu wünschen übrig. Herameter, denn solche wollte der Autor doch wohl in den Distichen geben, sind ganz versehlt: Aber", um ein Wort aus dem Xenienkriege zu gebrauchen, "Aber die Pentameter sind doch noch ercellenter." Ein Dichter sein, ist eine undankbare Aufgabe. Damit tröste sich jeder, der keiner ist. Freisberg hat dichterische Anlagen: müßte jedoch, um Dauerndes zu leisten, sich selbst der allerstrenaste Ari= tifer werden."

#### 8. Die St. Louiser Poeten=Schule.

Im Jahre 1893 erschien zu St. Louis im Staate Missouri "Ein Blütenstrauk von Liedern und Gedichten dem hochw. Herrn Heinrich Mühlsiepen zu seinem Silbernen Jubiläum als Generalvifar gewidmet von Mitgliedern der Erzdiözese St. Louis, 27. Juni 1893". Das schmucke blaue Büchlein enthielt die Erftlingsblüten von fünf Poeten, nebst den goldenen Friichten des Herausgebers, hochw. Herrn Fr. W. Färber, des urwüchsigen, ebenso tief religiösen wie gelehrten Redakteurs des Pastoralblat= tes. Fünf Dichterjünglinge im geistlichen Gewande waren es, die alle mit dem viel älteren Serausgeber in mehr oder weniger freundschaftlichen Beziehungen standen: Franz Böhm, Friedr. Georg Holweck, Georg Koob, F. Kothensteiner und Friedrich Heinrich Schulte, mit dem Herausgeber selbst im ganzen sechs Priester von St. Louis.

ME lokale Festschrift gedacht, fand das Büchlein doch in weiteren Kreisen Anerkennung. So in der Illinois Staatszeitung: "Unter den Gedichten befinden sich neben Unbedeutenderem nicht wenige wirklich poetische Sachen, teils religiösen, teils weltlichen Inhalts. Der deutschen Geistlichkeit von St. Louis gebührt denn auch das Verdienst, daß sie stets mit ebensoviel Kraft als Sachkenntnis für deutsches Wesen und deutsche Sprache einsteht." Unsere "Amer i ka" schrieb domals: "Zugleich liefern die deutschen katholischen Priester den Beweis, daß nicht bloß das liberale, sondern ganz besonders das katholische Deutschamerikanertum deutsche Dichtkunst lieb hat und in iehr erfolgreicher Weise übt." Das war im Jahre 1893.

Vater Friedrich Wilhelm Färber von St. Louis wurde erst in späteren Jahren zu bichterischer Tätigkeit angeregt, und zwar durch seine innige Berehrung zur Mutter Gottes. Zwar hielt er selbst nicht sehr viel von seinen poetischen Erzeugnissen; aber manche derselben tragen doch ein poetisches Gepräge, besonders die späteren im "Blütenstrauß". Manch ein Freund des Dichters wurde beim Eintritt in Bater Färbers Zimmer mit dem freundlich barschen Zuruf ange= halten: "Gehen Sie hinaus, ich bin am Dichten." Das mochte wohl als Franie auf seine etwas handwerksmößige Poetenart erscheinen, aber Ganzen war es dem tiefen treuherzigen Gemüte des Mannes boch ganz ernst zu Mute bei sei-

nem Dichten. Im Jahre 1890 hat Färber eine kleine Sammlung seiner teils gemachten, teils empfundenen Gedichte unter dem Titel "Serbstb I um e n" im Druck erscheinen lassen. Es findet sich unter diesen Ver= sen manches Naturwüchsige, das origi= nell-künstlerische Schaffungsgabe befundet. Lieder wie "Das muß ich gleich der Mutter fagen", "Ich bin in Gottes Nähe, so selig und be-glückt", "Gute Meinung", "Der Lotse" und "Der große Myrrhengarten" find echt und tief empfunden. In Neeffs Blumenlese ist das beste Gedicht Färbers, Sykamore im Ur= wald" zu finden. Der Spätherbstdichter ist am 16. Juli 1841 geboren und im Jahre 1863 nach Amerika ge-Die Literaturaeschichte Deutschamerikas wird dem edlen Manne und bedeutenden Gelehrten and als Dichter ein bescheidenes Plätchen anweisen. Dem unentweg-Deutschtums Vorfämpfer des hierzulande und dem eigenartigen Prosa-Schriftsteller ist ein dauerndes Andenken in unserer Kirchengeschichte gesichert. Bater Färber starb am 17. April 1905 in St. Louis.

Franz Böhm ist schon längst in die Ewigfeit hinübergegangen. Er war ein Meister der deutschen Sprache, besonders in den oratorischen Formen, aber die Verskunst besaß er nur in Sein Freund geringem Grade. Georg Roob hatte beides, und dazu noch ein tiefes, inniges Gemüt, das die Hoffnung zu den schönften Erfolgen, besonders in der Lyrik, erweckte. Aber der Sänger litt an allzu großer Bescheidenheit und ist später nur selten an die Deffentlichkeit getreten. In seiner Mappe liegt vielleicht noch manches, wer weiß? — Geboren ist Georg Roob zu Seppenheim, an der

Bergstraße (9. Februar 1869).

Vater Holmeck hatte in dem Büch= fein die majestätische Sprache der abendländischen Kirche zu vier Symnen benutt, aber auch die deutsche Muttersprache nicht vergessen, in welche er ein griechisches Liedchen über= sette. Seine llebersetung des englischen Dramas Everyman ist vorzüglich zu nennen. Vater Solwecks literarische Bedeutung liegt je= toch auf weit anderen Gebieten. Als iangjähriger Mitarbeiter und dann Redakteur am St. Louiser Pastoral-Blatt, hat sich Holmeck die größten Verdienste erworben in der Vastoral-Theologie, in der Hymnenkunde, in der Liturgie, in der Heiligen = Le= gende, und gang besonders in der Kirchengeschichte unseres Landes. Die zahlreichen Artifel über die Selden unserer Bionierzeit, die im Bastoral-Blatt, in der Catholic Sistorical Review, von Washinaton, von St. Louis und von Chicago, veröffentlicht wurden, haben den Namen Solweck bei Katholiken, Protestanten und Ungläubigen zu höchstem Anschen gebracht. Die wenigen Gedichte, besonders Nebersekungen, die wir von ihm kennen, sichern ihm ein freundliches Plätichen auch im deutsch-amerikanischen Dichterwalde.

Ein Freund hat unlängst eine Original = Dichtung mit dem frisch sprudelnden Quell im Waldesgrunde, eine Nebersetzung aber mit einer fünstlichen Fontäne verglichen. Das ist wahr und schön ausgedrückt. Haben nun Holwecks poetische Nebersetzungen nicht den Wert des Originals, und lassen sich die majestätischen Khythmen der Lateinischen Sprache nur schwer in deutsche Keime umsetzen, so bleiben sie in guter Form doch schon als Hymne oder Lied höchst wertvoll, da ja nicht jeder der klassen

sischen Sprachen mächtig ist. Vater Holweck ist am 29. Dezember 1856 zu Wiesloch in Vaden geboren und kam nach Amerika am 29. Januar 1876.

Friedrich Heinrich Schulte war ein vielversprechendes Talent, was Bescherrschung der Sprache, poetisches Gefühl und Reinheit der Reime ansbetrifft. Wangel an Selbstvertrauen und eine gewisse Menschenscheu liesen aber sein Talent verkümmern. Er war geboren am 22. Mai 1862 zu Rheindahlen bei Köln, und starb zu St. Louis am 26. Februar 1916.

Das fünfte Mitglied im Färbersichen Freundesbunde waren wir selbst. Aber über uns selbst Nachrichten zu geben, verbietet schon der Anstand, obwohl die Selbstanzeigen in unserer Zeit nicht gerade ungewöhnlich sind. Wir fügen also ein Verzeichnis unserer mehr oder weniger poetischen Schriften an:

Neujahrsgruß des "Herold des Glaubens", 1885.

Bliitenstrauß (mit fünf andern Poeten), 1893.

Hoffnung und Erinnerung, B. Herder, 1903.

Andianersommer, B. Herder, 1905.

Am sonnigen Hang, B. Herder, 1909.

Deutsche Lieder eines Amerikaners, 1916.

Wie ein Pfarrkrafehler doch noch in den Himmel gekommen ist. 1912.

Ballade von Herrn Jobs und den Vierzehn Punkten. 1919.

Dazu in englischer Sprache zwei Bändchen Gedichte und eine Sammlung von meistens selbst übersetzen Hung von meistens selbst übersetzen Hung von

Sind also die schönen im Blütenstrauß angeregten Hoffnungen nicht in Erfüllung gegangen, so haben wohl mehr die Zeitumstände als der Mangel an gutem Willen die Schuld. Wie wir Anno 1905 im "In dia ner som mer" schrieben:

"Die blaue Hoffnung war ja nur ein Traum,

Kein neuer Liederfrühling wird erstehen,

An unserer Berge Saum. Berwelft, was frische Lust und Sehnsucht trug,

Des Indianersommers lette Gabe Berweht im Windeszug."

(Nuf eine eingehendere Würdigung des hochw. Johannes Rothensteiner als deutschamerikanischer Dichter, sowie als Prosaschriftsteller, aus den Federn der hochw. Herren George Roob und F. G. Holweck, die sich als Rachtrag am Schlusse dieses Büchelens befindet, sei hiermit besonders hingewiesen. Die Herausgeber.)

Die Kirche St. Maria von den Siegen in St. Louis, welcher der hochw. F. W. Färber so lange Jahre als Pfarrer vorstand, war auch der Ort der geistigen Wiedergeburt des eriten eigentlichen Redakteurs "Amerika", Eduard Preuß. Als protestantischer Prediger hatte er ein Buch aegen das Doama der Unbeileckten Empfängnis veröffentlicht. Als Konvertit schrieb nun der edle Mann und glühende Verehrer der Mutter Gottes, die er einst unwissentlich geinftert hatte, eine wunderschöne tiefsinnige Verteidigung ihrer Ehre als die unbefleckt Empfangene. Ein Lobgesang in Prosa könnte man Dr. Breuß' Buch nennen. Bur Bervollitändigung unserer Charakteristik des edlen Konvertiten möchten wir aus unserem Artikel über die "Amer i fa" den Passus über seine journalistische Tätigkeit hier einfügen:

Dr. Eduard Preuß hat fast drei-Big Jahre lang (von 1872—1902) in seinem schweren und oft undankbaren Berufe als Schriftleiter ber "Amerika" ausgehalten. Die Todestrankheit allein kounte seinem segensreichen Wirken als Journalist ein Ende bereiten. Seine Leitartikel waren immer furz, prägnant und lichtvoll, und hatten eine volle Wirkung bei Freunden und Gegnern. sichere Ruhe des Schriftleiters der "Amerika" hat das wüste Geschrei der liberalen Phrasenhelden der siebziger und achtziger Jahre zum Schweigen gebracht. Die Gelehrfamkeit des Herrn Doktors und seine geistige lleberlegenheit hat solchen Leuchten der Journalistik, wie Danzer, Preetorius und Genossen, imponiert, und so kam zulett ein Burgfriede zwischen Katholiken und Freigeistern zustande, der beiderseits von Vorteil war. Zwar gab's hie und da noch einen höhnischen Zuruf oder ein mitleidiges Achselzucken. Aber der Herr Doktor "von der frommen Amerika", wie man in freidenkerischen Kreifen zu jagen gewohnt war, blieb die Antwort niemals schuldig, und manch ein waghalfiger Tropf rieb sich bei der Antwort erstaunt die Augen und sagte jo für sich hin: Bin ich der Esel oder bin ich's nicht? Dabei glauben wir nicht, daß es jemals in Dr. Preuß' Absicht lag, irgend einem Gegner wehe zu tun. Ihm galt der Spruch des Hl. Augustinus als Lebensregel: "Diligite homines, interficite rores". Für die persönliche Haltung im Kampfe der Meinungen galt ihm das diristliche Liebesgebot; in der sachlichen Auseinandersetzung mußte die Waffe scharf geschliffen sein. Es ist wirklich zu bedauern, daß nicht wenigstens eine Auswahl aus den unzähligen Leitartikeln des eigenklichen geistigen Begründers der "Amerifa",

mit einer Biographie des Verfassers,

herausgegeben wurde.

In Versen schrieb Dr. Preuß unseres Wissens nur den Neujahrsgruß für die verschiedenen Jahrgänge der "Amerika".

Dr. Preuß' Rachfolger in der Schriftleitung der Amerika, F. P. Kenkel, obwohl kein Versemacher, dari hier doch nicht jehlen, schon wegen der flassischen Form seiner unzähligen Leitartikel in der Amerika, und seiner gediegenen Abhandlungen über so= zial=politische Fragen im Zentral= Blatt. Auch eine sehr interessante Novelle Kenkel's "Der Schädel des Secundus Arbiter," ist vor Jahren im Privatdruck erschienen. Sier wiederum fönnen wir nicht umhin, unser Urteil aus dem Amerika Jubiläums Artikel 'u wiederholen, in so fern es sich auf seine journalistischen Arbeiten bezieht:

lleber Herrn Kenkels eigenartige, ganz vorzügliche Schreibweise ließe jich vieles sagen: die Sprache immer rein deutsch, der Inhalt immer intereisant und bedeutend, der Ausdruck gefeilt und edel, die Ausführung des Themas immer voller Anspielungen, die zum Rachdenken auffordern mußten, waren Serrn Kenkels Leitartikel wahre Muster der höheren Journali= itif, obwohl manchmals für den weniger gebildeten Leser etwas zu hod;. Auch sie verdienten es wohl, in einer Auswahl in Buchform aufbewahrt zu werden. Ganz besonders wertvoll iind die vielen Artifel lofal = aeschicht= lichen und amerikanisch = kulturhisto= rischen Inhalts, die Herr Kenkel mit Vorliebe seinem Blatte einverleibte. lleberhaupt bilden die fünfzig Jahrgänge der Amerika eine vollständige Beichichte des letten Halbjahrhunderts und eine Fundgrube für fünftige Geschichtsschreiber unserer politi= ichen und sozialen Entwickelung und feres Landes. MIs Mitarbeiter Kenfels an der "Umerifa" und am "Bentral = Blatt" möchten wir noch drei Priester, die hochwürdigen Herren A. C. Breig, jest Reftor des Salcfianums, Joseph Wentter und Eberhard Pruente als treue Siiter auch der deutschen Sprache hier anreihen. Von Vater Wentker erichienen zudem einige vortreffliche Broschüren sozialpolitischen Inhalts in der Landesiprache und von Later Pruente eine englische Bearbeitung ron Brücks Handbuch der Kirchengeschichte. Rektor Breig war der erste Redakteur des deutschen Teils unseres "Bentral=Blatt".

#### 9. Wilhelm Reilmann.

Jest, nachdem wir in drei Kapiteln eine Anzahl lyrischer Talente in den Kreis unserer Betrachtung gezogen haben, wenden wir uns zu der bedeutendsten epischen Dichtung seit Brühls "Standerbeg" und Schäles "Staufenlied", dem Inrisch-epischen Sang von "Palla Toa". Der Dichter desselben heißt Wilhelm Keilmann. Elise Miller, die uns in den Dichterstimmen eine ansprechende Schilderung der eigen= artigen Schönheit dieser "exotischen Dichtungsblüte", wie sie dies fleine feine Epos nennt, gegeben hat, soll uns bei der Wertung desselben Führerin sein. Ein echter Rheinländer, om 14. Juli 1845 zu Hechtsheim bei Mainz geboren, folgte Keilmann eincm Rufe der Deutsch-Englischen Akademie nach Indianapolis. Bald aber gog ihn seine Neigung zur Journaliitik, u. zwar in derfelben Stadt. Von 1875 bis 1885 war er der Schriftleiter der täglichen "Rundschau" zu Evansville, und von 1892 an Chefredakteur des täglichen "Bolfsfreund" in Buffalo. Einige Jahre gab Reilmann Die "Rundichau

vom Berge Karmel" heraus. Aus der Frühzeit 1880 stammt das lyrische Büchlein "Serzensblüt en" mit einer Reihe von taufrischen Liedern und die Bersnovelle "Tonna Marina". Anno 1892 erhielt der Dichter den ersten Preis für seine Rolumbus=Kantate, welche zu New York aufgeführt wurde. Die Kantate ist bei Zimmermann wieder abgedruckt. Nus der "Columbiade" gibt Zimmermann eine Probe. "Palla Toa", ein Inrisch-episches Gedicht aus der veruanischen Geschichte, ist Keilmanns bedeutendstes Werk, und hat folgen= den Inhalt:

Der lette große Herrscher im Sonnenreiche der Inkas in Peru, Huanna (1505—1524) verehrte als Söchsten des Himmels "den unbekannten Gott", von welchem durch spanische Mitter zur Zeit seiner Vorfahren eine Ahnung im Sonnenlande geblieben Diesem Gotte erbaute er mit allem Volke ein Heiligtum. der junge Lehensfürst von Caxamarka, hatte dem Infa das Leben gerettet, Icate einen drohenden Aufstand bei, und lieferte mit seinen Untergebenen zum Baue des neuen Tempels das erste, nütlichste: die Werkzeuge. erhält zum Dank aus den Händen der Inka-Tochter Palla Toa den Preis, die erste Auszeichnung der Sonnenföhne. Bei dieser Begegnung erkennen beide ihre gegenseitige Liebe, um die nun Manco, ein nicht aus Geblüt Entsprossener, fönialichem wirbt in Arbeit, Kampf und Sieg. Am Siegesfeste verstummen die Orakel der Götter, denen das Volk bisher gedient hat; der neue, der "un be= kannte Gott" muß nahe sein. Da tritt eine kriegsgefangene Prieiterin vor den Inka und erzählt, daß sie das Bild des großen Gottes am Herzen trage, das Bild, das sie von weißen Männern erhalten habe, und

überreicht es dem Infa.

Auf Inka Huaynas Gebet bekräftigt der wahre Gott seine Macht durch herrliche Bunderwerke, alles Bolk betet Ihn an, und Palla Toa trägt sein Bildnis im Triumphzuge in ihren Palast.

""Palla Toa" sichert Wilhelm Keilmann einen Platz unter den ersten unserer episch-lyrischen Dichtern," ist das Endurteil Elise Millers.

Es ist viel innige, lebenswarme Lyrik mit der epischen Handlung verslochten. Wie erhaben ist nicht des Fukas Worgengebet zum unbekannten Gotte:

"Ihm, dem des Sturmes wilde Sänge tönen,

Das Meer erbrauft, der Flug den Wolken leiht!.

Nur Fackel seines Tempels ist die Sonne,

Sein königliches Zelt die Sternennacht."

Dann wie wunderschön ist das Liedchen:

"Wie ist die Welt so groß, so groß, und wieder, ach, so klein; Des Bergs gewaltiger Koloß Ist nur ein Meilenstein.

Wie ist die Welt so groß, so groß. Und wieder, ach, so klein; Ein Tröpschen Tau im Blumenschoß, So dünk' ich mir zu sein."

Die Infa-Jagd mit ihrem klangreichen hinreißenden Rythmus, Lagerzenen voll Leben und Bewegung, der feindliche Neberfall, der Siegeszug und der feierlich würdige Schluß der Kreuzanbetung geben bestes Zeugnis von Keilmanns epischer Gestaltungskraft. In allem zeigt der Dichter sich als treuen glaubensfreudigen Katholiken nach seiner schönen Lebensdevise: "Des Kreuzes Wehr Ist meine Ehr"."

### 10. 11. Bart's "Das Gotteslamm."

Unter dem fremdklingenden Ramen II. Park verbirgt sich einer un= jerer begabtesten Lyrifer, der jün= gere Bruder des berühmten Sistorikers auf altchristlichem Gebiet, Otto Bardenhewer, Sugo Bardenhewer, aus München-Gladbach. Der Dichter fam im Jahre 1887 nach Amerika, studierte im Salesianum zu Wilwaufee Philosophie und Theolo= aie: machte dann eine Reise nach Ost-Msien, hielt sich längere Zeit in Samoa auf, kehrte mach Milwaukee zurück und wurde 1892 zum Priester geweiht. Um 1894 verließ er Amerika. Das "Opferlanm" ist im Seminar zu Milwaukee entstanden. wurde aber in Angsburg 1890 ge= druckt. Bater Koob von Bridgeton hat seinem Jugendfreunde S. B., "dem Sänger des Opferlammes", ein tief empfundenes Sonnett gewidmet, in dem es heißt:

"Dein Lied verhallt: die Welt geht ihre Bahn, Es dünft ihr thöricht folcher Mana

Es dünkt ihr thöricht solcher Klang und eitel;

Die selbst dus Kreuz verschmäht im blinden Wahn:

Toch aus den Wolken steigt im lichten Glanz

Ein Engel und umflicht des Sänger's Scheitel

Sum Lohne mit dem schönsten Lorbeerkranz."

Ja, verhallen mißte solch ein Lied, "weil es nicht von Frühlings goldenen Tagen" auch "nicht von Winne und anderem Tande" singt. Denn, wie der Dichter ankündigt: "Erzählen will es Bon tiefem Falle, von Verbannungsklagen,

Bon einem Selden, der ans Areuz geschlagen,

Lon eines Riesenkamps's gewaltigem Drängen."

Das Opferlamm ist Christus der Welterlöser. Das Gedicht, "in prächtigen, fast makellosen, und den itrenaiten Anforderungen Genüge leistenden Sonetten," wie G. H. Reeff in seiner Anthologie urteilt, ist eins der schönsten "Leben Jesu", die je empfunden worden. So urteilen nicht wir allein, so urteilt der itrena fritische Herausgeber "Bom Lande des Buches Sternenbanners", so urteilt Hennstede in den Dichterstimmen; jo urteilt der feinsinnigste aller katholischen Kritiker, P. Kreiten, in den "Stimmen aus Marin La a ch." Daß solch ein kunstreiches Büchlein in solch ansprechender än-Bern Hülle, wie Part's Opferlamm um 2 M. zu haben war, und doch fast unbekannt blieb in Amerika, aereicht uns gewiß nicht zur Ehre.

An der Hand Kreitens wollen wir nun eine möglichst kurze Analyse des wunderschönen Sonettenkranzes geben, und zuerst auf den Grund der Mißachtung einer solchen Dichtung hinweisen.

"Der religiöse Stoff", bemerkt Kreiten, "würde freilich schon ein grobes Sinderniß für die Verbreitung des Vückleins in gewissen Kreisen sein; aber nun kommt noch dazu, daß sich U. Park in der Behandlung seines Stoffes auch gar zu weit von den ansgefahrenen Geleisen fernhält, daß er sich gleich auf Söhen erschwingt, wohin ihm nur Geister mit einer gewissen Spannweite der Flügel zu solgen vermögen. Wir befinden uns

gleich beim ersten Sonett in jenen reinen Regionen, in denen sich beispielsweise auch die herrlichen Sonette P. Baumgartners über die Lauretanische Litanei bewegen, mit welchen überhaupt "Das Opferlamm" manche Vorzüge gemeinssam hat, während beide Vichtungen doch wieder in anderen den Stempel der eigensten Persönlichkeit ihren Sänger tragen.

U. Park umfaßt seinen Riesenstoff in sechs Kapiteln oder Büchlein: 1. Berlorenes Glück; 2. Das Göttliche Kind; 3. Der höchste Preis; 4. Sieg im Tod; 5. Neues Leben; 6. Auf-

îtieg.

"Das erste Sein", so hebt das erste Sonett in gewaltiger Erhabenheit an:

"Das erste Sein, das keinem Quell entsprungen,

Darin kein Werden ist und kein Bergeben:

Das ewig währt in eigenem Bestehen, Thront, der da unaussprechlich ullen Zungen!

Ein Geist, hält Er die Weiten rings umschlungen

llnd wird von Menschenaugen nicht gesehen;

MII Seiner Hoheit nur ein leises Wehen,

Ist, was dem Geiste Höchstes je erklungen.

Was immer lebt und wirkt in weiter Ferne,

Im goldenen Riesenkreislauf aller Sterne;

Es singt sein Lob als wie im Himmelsraum!

Von seiner Größe ist es nur ein Lallen.

Wie allerletten Grußes schwach Verhallen

Von eines Meergestades fernem Spum."

"In dieses ewigen Seins Geheimnisse", fährt P. Kreiten fort, sucht nun der Dichter einzudringen, um ans von den drei göttlichen Personen und ihrem Verhältnis unter sich zu siammeln. Zur Charafteristik nur een Schluß von III:

"Des ewigen Seins unwandelbare Sonne,

Erkenntnis selbst und höchste Liebeswonne —

Ein Gott in sel'ger Dreifaltigkeit!" "Um liebend auszuspenden aus

ewiger Fülle", schuf Gott das Weltall als Künder seiner Schönheit.

"Und wie die Schönheit göttlich lebt im Sohne,

Ist Er der Schöpfung gold'ne himmelskrone,

Verkörpert selbst in menschlicher Gestalt!

Ihn schuf sein Geist als erstes aller Werke;

Sein Bild, ihr Bild; Sein Glanz und ihre Stärke;

Sein ewiges Wort, dem alles wiederhallt".

Der Heiland sollte, so geht Kreiztens Erklärung weiter, das göttliche Haupt sein, "das der Schöpfung Enzen zu seiner Menschheit lichtem Glozienscheine gehoben hätte, daß Geistund Körperwelt in Ihm sich eine, und beider Werke sich in Ihm vollenden."

Er sollte kommen in verklärter Schönheit, ein Neich reiner Gottesminne auf Erden zu gründen. Schon lag das irdische Paradies da, aber "D gold'ner Tag, so frühe schon verglommen! Des Paradieses Freuden so rasch auf Strömen bittern Leid's hinweggeschwommen!" Der Feind des Menschensohns betörte die Eltern, "da schwand ihr Friede hin und alles Geil!" Der Fluch liegt nun über der Erde. Nur ein prophetisch Wort Allvaters im Paradiese "erschloß der

Soffnung milden Friedensstern" in der Verheißung des künftigen Erlöjers. Der Sohn bot sich dem Bater für uns zum Pfande an, auf daß in Ihm sich alles erneuere,

"Ward er zum Lösepreis und Opfer-

Als dann die Fülle der Zeit getommen war, brachte ein Engel der Jungfrau Maria die Botschaft, und ho ward sie "Bermittlerin und Mutter, das Worgenrot der ewigen Sonne und der goldenen Himmelspforte."

Der zweite Gesang ist dem göttliden Kinde gewidmet und schildert die Geheimnisse der Geburt und Rind. beit, sowie das verborgene Leben Jesu. Der nächste Gesang sollte uns naturaemäß in das öffentliche Leben des Serrn einführen. Aber das geschieht erst im vierten Gesange. Zwischen das verborgene Leben des Herrn und fein öffentliches Auftreten schieben sich acht Sonette von philosophischem Inhalt über Weltordnung und Beschichte ein, die uns das Wechselverhältnis des verborgenen und öffentlichen Lebens in Beziehung auf die Erlösung der Menschheit und jedes einzelnen nahebringen sollen. P. Kreiten nennt diesen dritten Teil "den eigentümlichsten und ergreifendsten Gesang des Büchleins".

"Zwei Fahnen seh" ich mächtig sich entfalten".

Beide Heerführer werben, je nach ihrer Art. Und nun wogt der Kampf, "woimmer Menschen unter Menschen wohnen", der Kampf zwischen dem Hiderjacher, der Kampf zwischen der Einde und dem Eiderjacher, der Kampf zwischen der Einde menschensele.

In den vierzehn Sonetten, die jett tolgen, führt uns der Dichter das öffenliche Leben des milden Königs, sein Wandeln durch Judäas Fluren, sein Lehren, Leiden, Sterben und Auserstehen in meisterhaft gezeichneten Vildern aus.

Christus hat die Welt erneut und die fortdauernde, treibende Araft diezer Erneuerung in der Kirche niedergelegt, die dis zum Ende der Zeiten fortbestehen und allen Zeiten das erworbene Seil vermitteln foll. So
zeließt sich dann in zehn Sonetten ein Hunnus auf die Kirche an. Bundervoll schildert der Dichter im "Neuen Leben" den Eintritt der Kirche in die Welt durch einen Bergleich mit dem ahnungsvollen Frühlingstag. Die Kirche ist das zehte Weltreich:

"Sie lebt und herrscht in ewig neuem Glanze,

Die heilige, auserkor'ne Braut des Herrn,

Nicht erd = geboren, frei in Erden= banden".

Der Mittelpunkt dieses Reiches ist der Akar mit dem täglichen Opfer, und dem immer persönlich unter uns weilenden Seiland.

So hat Christus die erneuernde Kraft durch seinen Opfertod verdient, ja, Er ist als "e wiges Opfer-lam m" sür jeden einzelnen die per-jönliche, erneuernde Kraft im Aller-heiligsten Altarssakramente. Dennoch bleibt der Aufstieg mühsam, ein Kamps, den wir, zwar nicht allein, aber immerhin selbst aussechten müsten. Maria steht uns bei. Die Borsehung lenkt und leitet alles, und dann, es winkt ein Lohn, über alles herrlich und groß: der Besitz der Gottheit selbst.

"Wenn alles, was da edel gut und rein,

Sich jubelnd eint, zu schauen ohne Schleier

Sein Angesicht in alle Ewigkeit."

Das ist in kurzen Zügen "die gedankentiefe und sprachgewaltige Dichtung", wie Kreiten das "Opferlamm" zum Schluffe nennt, eine Blüte, wie sie in der Weltliteratur ron jeher zu den schönsten und unverwelklichen gehören. Leichthin lesen sich diese Sonette nicht, ja, einen grohen Teil des Publikums würden sie, trot aller Bemühungen, schon deshalb verschlossen bleiben müssen, weil ihm die nötigen Vorkenntnisse mangeln. Für jeden aber, der Geiftes= stärke genug besitt, in diese Ideenwelt einzutauchen, sich vom poetischen Strome in das große Meer hinaus. tragen zu lassen, welcher Genuß und welche Aussicht! Im übrigen ist auch die Sprache eine des hohen Gedankenfluges durchaus würdige, voll bräg= nanter Kraft und rhythmischer Sarmonie."

Soweit P. Wilhelm Kreiten, der eigentliche Entdecker der Größe diejes Werfes. Wir haben unter unsern literarischen Schähen ein Brieflein von P. Kreiten's eigener Hand, in dem er die erste Ankündigung des "Opferlamms" an den Herausgeber der "Dichterstimmen" macht. Wir wollen es unsern Lesern hier zum Besten geben:

"Schr gehrter Herr! —

Anbei einige Sonette. Es ist kein amerikanischer Humbug — die Sonette sind von einem jungen Priester Nordamerikas, nicht Jesuiten! Wären sie etwas klarer, und besonders in ihrer Gesamtheit, wie ich sie hier habe, besser disponiert, und mit Ueberschriften versehen—die Sammung wäre ein Meisterwerk. Einzelne Strophen sind der Sprache nach ganz zoethisch... Besten Gruß, ergebenst W. Kreiten, S. J."

Nach solchem Lobpreis von einem solchen Manne wäre es wahrlich über-

zfüssig, noch etwas hinzuzusügen als nur das Augustinische "Tolle, lege!"

#### 11. Aus dem Alostergarten.

And jene geistlichen Sänger, die wir nun im Alostergarten aufsuchen wollen, könnten die Devise Keilmann's zu der ihrigen machen: "Des Kreuzes" Wehr, Ist unsre Ehr." Dies ist ein hoher Vorzug, der Begeisterung erzeugt, und auch eine Entschuldigung, wenn nicht alles als

gang gelungen erscheint.

Der Orden des HI. Benedickt war von jeher eine Pflanzstätte der Wisjenschaft und der Klinste. So auch in unserem oft unwirtlichen Amerifa. Als wir neulich das Verzeichniß der Schriftsteller des Benediktiner Ordens in den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas, von Rev. Edm. 3. P. Schmitt durchblätterten, verwunderten wir uns über die überaus große Anzahl von Titeln der intereiianteiten Art. Obwohl nun manche derselben nur furze Artifel in Beitungen und Zeitschriften darstellen, jo blieb doch noch ein Reichtum an eigentlichen Büchern übrig. meiste davon schlägt zwar nicht in unser Fach der schöngeistigen, Literatur, oder der Kunftprosa. Wir müsfen uns auf die besten Namen schränken.

Nus ältesten Tagen kommt uns da ein Konvertit, P. Seinrich Petrus Lemke, entgegen. Geboren am 27. Juli 1796 zu Rehna in Mecklenburg, wurde er protestantischer Prediger, diente dann als Uhlanen-Offizier in der preußischen Armee, legte zu Regensburg das katholische Glaubens-bekenntniß in die Sände des seligen Michael Wittmann ab, studierte Theologie, und erhielt von Vischof Sailer die Priesterweihe. Er kam 1834 nach Amerika, wirkte als Silsspriester neben dem Missionär Kürst

Gallihin und trat am 30. Januar 1852 in den Benedictiner Orden. Er starb am 29. November 1882. Sein Hauptwerf ist das herrliche Buch "Leben und Wirken des Prinzen Demetrius Ausgustin von Gallihin." P. Lemke war Mitarbeiter am "Familienschaft, einer Monatsschrift die bei Zickl in New York erschien von 1864—1867

Erzabt Bonisaz Wimmer von der St. Vinzenz Abtei, stammt aus Bayern. Geboren am 14. Januar 1809 wurde er Priester am 1. August 1831. Erst Professor im altberühmten Kloster Metten, kann er 1846 nach Amerika und starb am Fest der Unbefleckten Empfängniß 1887. Außer einer Reihe von Briefen und Artikeln über die amerikaniichen Missionen, besonders die Benedictiner = Missionen, schrieb Abt Wimmer eine "Lebensgeschich= te der ehrw. Dienerin Gettes, Anna Maria Tai= g i."

Nus Wien in Ocsterreich stammt der feinsinnige Philologe P. Ernst Stein von Nordenstein, geboren am 10. Dezember 1823. Am 30. Sept. 1853 zum Priester geweiht, kam er 1869 nach Amerika. Unter anderen Arbeiten schrieb P. Ernst Stein von Nordenstein die schönen Abhandstungen "Friedrich sie schrieb se evon Lengenstell als religiösser Dichterder Trutsnach achtigall. (1859) und "Friedrich von Schillers Bedeutung sür die Nachwelt und die Jugendbildung."

Mit P. Sebajtian Alto Hörmann, einem Bahern aus Landshut, tritt uns der erste eigentliche deutschamerisfanische Boet des Benediktiner s Ordens entgegen. Am 14. Januar 1829 erblickte er das Licht der Welt, und kam als Student mit seiner Mutter

nach Amerika. Sier trat er in den Orden ein, den er schon zu Metten hatte kennen und lieben lernen. Er erhielt die Priesterweihe am 6. 3a= mar 1855, und starb am 29. Juni Schmitt's "Bibliographie Benedictina" sagt von Hörmann: "Viele seiner Jugendgedichte fanden in dem einen oder anderen Werke Aufnahme." Zwei von Hörmann's Erzählungen wurden in's Englische iibersett: "Aners Rückkehr" und "Die Tochter Tehnans oder Texas im vorigen Jahrhundert." Rebst einigen ethnographischen Arbeiten über die Urzeit Amerikas und geschichtlichen Studien ist unter den Arbeiten P. Oswald Moosmüllers das Büchlein: "Bonisaz Wimmer, Erzabt von St. Linzent, in Pennsylvanien" von lite= rarischem wie geschicktlichem Werte. P. Moosmüller ist am 26. Januar 1832 geboren, und ist als Prior von St. Vinzenz gestorben. Am 10. Oftober 1836 ist P. Alphons Leute zu Dangstetten in Baden geboren. Seit dem 1. Oftober 1873 ist er in Amerika. Lon ihm sagt P. Schmitt: "Er schrieb eine große Anzahl Gedichte in verschiedenen Beitungen und Beitschriften. Noch eine größere Anzahl im M. S."

Von dem Benediftiner = Bischof Martin Marth, geboren zu Schwhz am 13. Januar 1834, seit 1860 in Amerika, haben wir die höchst anziehend geschriebene Biographie: "Dr. Johann Martin Senni, erster Bischof und Erzebischof von Milwaukee, die auch in den Stimmen aus Maria Laach eine recht günstige Besprechung fand

P. Agatho Stübinger, geboren 16. Januar 1841 zu Wismar in Medlenburg, kam im Februar 1858 nach Amerika. Nach seinem Nebertritt zur fatholischen Kirche, wurde er Benediktiner und starb am 5. September 1890. P. Stübinger's Schriften sind zumeist Dramen für die Jugendbühne. "Die Schönste Blume," "Das Taufgeschenk", "Der Weihnachtsbaum", "Wunsderschen", "Der Weihs und andere, die alle ein poetisches Gemüt bekunden.

P. Sigisbert Jarn, geboren 5. Januar 1845 zu Ems im Graubünden, in Amerika seit 1880. ist durch St. Joseph's Rosen und andere Gedichte in der Evansviller "Glocke" in weiteren Kreisen vorteilhaft bekannt

geworden.

Ueber P. Beda Maler müßte man ein ganzes Buch schreiben, wenn man seine literarische Tätigkeit in fast allen Zweigen des Wiffens und der Kunft verfolgen wollte. P. Beda ich am 6. Oftober 1848 in der Pfarrei Lindau am Bodensee geboren und kam 1875 nach Amerika. Als Theologie = Bro= feffor in St. Meinrad, war er lange Jahre Redakteur des St. Benedikts-Banier und der Beilagen St. Meinrad's Raben und Paradiesesfrüchte. MIS Mitarbeiter an der "Glocke", am "Glaubensboten" an der "Amerika," und am "Pajto= ralblatt" von St. Louis hat P. Beda viele Artikel geschrieben, die jum Beiten gehören, mas Deutich-Amerika vorzuweisen hat. Auch eini= ge Novellen, wie "Silach von Aronburg", und wenigstens eine "Fest. h h m n e", stehen im Verzeichnis sei= ner Arbeiten.

P. Anselm Maier, ein Schweizer aus Zug, 1860 geboren, gehört zu der eigentlichen Dichtergilde des Benediftiner – Ordens. Seine Gedichte sind zum Teil als sliegende Blätter erschienen. Wanche sind in Musik gesiekt. Neben ihm ist P. Paul Schäuble auß Scheten in Baden, seit 1880 im

Lande, als seinsinniger Dichter aufsgetreten. Einige seiner Lieder sind im Glaubensboten erschienen.

Bruder Michael Schnurr jedoch übertrifft alle, zwar nicht an Wert, aber doch an Fruchtbarkeit des dichterischen Tranges. Bieles davon ist in Kalendern und Zeitungen, besonders im Wahrheitsfreund erschienen.

P. Johannes P. Schorno, aus der Diözese Chur, bietet uns recht liebliche "Blumenaus Et. Beneditis Blumenaus Et. Beneditis Banier zu sinden. Eine Festhymnne zu Chren des so grausam versolgten P. Roman Weinzöpfel verdient besondere Anerkennung schon ihres Gegenstan-

des wegen.

P. Nazarius Werner aus Durlach in Baden schrieb während seines Aufenthaltes zu St. Meinrad eine große Anzahl Gedichte für die "Glocke" und andere Zeitschriften. Im Jahre 1890 ging er als Missionar nach Uruguan. Bedeutender ist wohl P. Aldephons Zarn aus Graubunden, der schon 1871 nach Amerika kam. Auch er veröffentlichte die meisten jeiner poetischen Arbeiten in der "Glocke". Somit hätten wir ein Verzeichnis, aber nicht viel mehr als ein Verzeichnis, der deutschen Poeten und schöngeistigen Schriftsteller des Benediktinerordens in Amerika. Die Versonalien und bibliographischen Einzelheiten entnahmen wir mehrmals genannten Werke P. Edm. J. B. Schmitt, D. S. B., "Bibliographia Benedictina". Eine tiefer= gehende Würdigung dieser poetischen Alojterpoeten wäre sehr zu wünschen.

Als Franziskaner-Dichter sind uns bekannt geworden P. Bonaventura Sammer, der gedankentiese Sänger der Gottesminne "im Sendboten des Göttlichen Serzens". Bon ihm erichienen in Buchsorm: "Serz FesuGrüße", 1890; "Geistersput und Aberglaube", Schauspiel; "Herr und Diener", Drama; "Columbus", Schauspiel, und eine treffliche Ueberjehung des Romans "Ven Hur" von Lew Wallace. Die geschichtlichen und erbanlichen Werke Hammers haben eine weite Verbreitung gefunden.

Von P. Raphael Fuhr als Dichter haben wir erst jetzt durch F. P. Ken-

tel Nachricht erhalten.

Unter den jüngsten geistlichen Sängern des Ordens zeichnen sich vor allem B. Steck und Flavian Larbes aus, die sich aber, wie es scheint, mehr und mehr dem Gebrauch der englischen Sprache zuwenden. Ein uns besonders liebwerter Poet aus dem Kapuzinerorden verbirgt sich unter dem Decknamen Sebastian von Ried. Auch als Literatur-Aritiser ist er mehrmals ausgetreten.

Ueber P. Joseph Leonhard Ebert, C. PP. S., dem früheren Pfarrer der St. Bonifatius = Gemeinde in Ban City, Mich., finden wir das folgende günstige Urteil im Schematismus der deutschen Priefter von 3. B. Müller: "P. Joseph Ebert, welcher seine klassischen Studien mit großer Auszeichnung in Bayern, und seine philosophischen und theologischen ebenso glänzend in Rom absolvierte, hat eine poetische Ader, die Bedeutendes zu leisten vermag. In der "Stimme der Wahrheit" find schon recht anmutige Blüten aus dem Poesien-Garten des hochw. P. Ebert ausgestellt gewesen." P. Ebert ist geboren am 5. Oktober 1849 zu Wallerstein in banrisch Schwaben, zum Priester geweiht wurde er am 8. September 1872, eingewandert ist er am 6. Januar 1874.

Auch ein Fesuitenpater von hoher Bedeutung als Wissionar, Paul von Haza-Radlit, können wir unter die Dichter des Klostergartens einreihen,

obwohl er die längste Zeit seines priesterlichen Lebens auf einsamer Landpfarrei oder auf der Mission ver-Von ihm sagt 3. V. bracht hat. Müller in seinem Schematismus: "P. Paul von Saza-Radlit ift ein gemutvoller Dichter. Seine sehr anziehenden Poesien erschienen teils im St. Louiser "Serold des Glanbens", teils in der Detroiter "Stimme der Wahrheit". Saza-Radlit ift geboren zu Röthen, Anhalt, am 25. Januar 1830, in Amerika wirkt er seit 1867. Volksmissionar bewährte unser Vater eine gewaltige Rednergabe. Jahre 1882 amtierte er als Pfarrer von Westphalia in Missouri. P. Franz Braun, S. J., der langjährige Pfarrer der St. Josephs-Rirche in St. Louis, begnügte sich nicht damit, ein jehr volkstümliches Gebetbuch her= auszugeben, sondern verfaßte auch eine großangelegte Geschichte der St. Louiser Diözese, die aber niemals veröffentlicht wurde, und jest verschollen zu sein scheint. Von P. Tschieder, S. J., ist bekannt, daß er eine gelungene Uebersetzung eines Gedichtes Papst Leos in der "Amerika" erscheinen ließ. Von beiden ist sicherlich noch manches andere in deutscher Sprache erschienen.

Die goldene Jubel-Rummer des Serold des Glaubens brachte eine Reihe von Artikeln geschichtlichen Inhalts von P. Brann und P. Tschieder.

So nehmen wir nun Abschied vom Alostergarten, in der Neberzeugung, daß wir nur daß wenigste und vielleicht auch gar nicht das beste aufgesunden haben. Wöge es andern bester glücken.

### 12. Drei Geistesverwandte

Drei Poeten von ähnlicher Gesinnung und Beranlagung wollen wir in diesem Kapitel zusammenfassen. Matthias Rohr, den Dichter der Sammlung "Am Niagara", den hochw. Georg Schöner, den Priester-Sänger aus Pennsylvanien's Vergen u. den dritten im Bunde, Gustav Rommel. Die beiden ersten ließen ihre Gedichtebücher in Europa drucken, und im alten Vaterlande werden auch wohl beide die meisten Leser gefunden haben. Gustav Rommel hat nur eine Gelegenheitssichrift herausgegeben.

Der frühere Redakteur des "Buffalo Volksfreund", Matthias Rohr, ist, wie sein Vorgänger Keilmann, ein ganz hervorragender Dichter, auf den auch in dieser Finsicht die deutschen Katholiken Amerikas stolz sein können. Der Geist ächter Poesie durchweht sein Vüchlein. Sein Vestanntsein aber mit den reellen Seisten des Lebens verleiht diesen Gedichten jene solide Unterlage des Tones, ohne den jede Poesie zur Spiesens, ohne den jede Poesie zur Spiesens

lerei wird.

"Am Niagara" find diese Lieder gesungen, von einem Mann, der vor Jahren, gleich so vielen andern, sein deutsches Baterland verlassen, um unter dem Sternenbanner eine neue Heinat zu finden. Er hat sie gesunden, und er ist der neuen Welt dankbar für alles, was sie ihm geboten. Er schwärmt unverkennbar für die Farbentrias, "Not, Weiß und Blau", freilich nicht so einseitig, daß er nicht auch dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" einmal den Text lesen könnte.

Unser Dichter hat ein offenes Ausae für die Bedürfnisse der Zeit. Sein Wirken im öfsentlichen Leben hat es ihm vergönnt, "ins volle Menschenleben" zu greisen. Das verleiht seinen Liedern einen modernen Charafter. Trusts, Sozialisten, Kohlenstreifs, die Politik, sinden an ihm einen feinsinnigen und sarkastischen

Kritifer, der es versteht, mit gerins gem Auswande von äußerem Aufputze tiefeinschneidende Wirkungen

hervorzubringen.

Nohr kennt das Leben aus eigener Anschauung. Frei aber von jedem Schoppenhauer'schen Pessimismus hebt er uns empor zu höheren, schöneren Regionen, welche die herrliche Perspektive des menschlichen Daseins uns schauen lassen. Von diesen Söhen erblicht man mit wunderbarer Klarheit die Fregänge menschlichen Treisbens und Truges; zugleich aber wird dem Beschauer das wahre Ziel irdischen Strebens in lichten Söhen geoffenbatt.

"Im tiefsten Herzensgrunde," fagt der Jesuit J. Manrhofer, in einer Beiprechung des Buches, "ist Mathias Rohr ein echter Deutscher geblieben, der sich innig freut, wenn er im Kirchlein wieder "das alte deutsche Lied" singen kann und wenn er auch "jenseits des Dzeans salziger Fluth", dem Deutschtum da drüben ein Saus zu errichten vermag. Selbst die engere Seimat hat er nicht vergessen: nicht ohne Seimweh gedenkt er des schönen Eifellandes mit seinem wackeren Bölkchen, "so frohfromm und schlicht, von falscher Kutur nicht perdorben."

"Vieles fesselt ihn an die Eisel, nicht an letzter Stelle — wie könnte es bei einem Dichter anders sein! — ihre Naturschönheiten, wie er andererseits auch den Herrlichkeiten seiner neuen Heiment verständnißvoll Auge und Sinn erschlossen. Man vergleiche beispielshalber das schöne Gemälde, welches er von den Niagara-Fällen entwirft, oder höre ihn, wenn er "Der Berge blauen Duft" bewundert, der "traumhaft und geheimnisvoll" auf den Triften hängt. Doch ist ihm der Ernst des Lebens auch nicht entgangen, "O armes Mädchen

in der Stadt." "Der Blinde am Markt". "Das Seegespenst", ja, er tann zornig werden, wenn er das Leid des Menschen noch gesteigert sieht durch Eigennut und Habsucht. Auch die unklaren "Denker", welche das Volk zum Darwinismus verführen möchten, und die Verkünder einer falschen Freiheit erhalten bei Gelc= genheit die verdiente Züchtigung. Selbst die harmloseren Sünder, welche "im Antomobil" alle "Reise=Ro= mantit" verdrängen, und jene, die in ihrem buritanischen Sinne sogar den Rindern ihre Märchen rauben möch= ten, fommen nicht ungeschoren durch. Es ist indes nicht immer so schlimm gemeint; der Verfasser vergwugt sich auch gerne einmal an gemütlichem Spotten, in "Wer die Zügel führt." "Entfärbte Wangen"."

Des Dichters Anschanung vom Leben ist ein glückliches Gemisch von Ernst und Hoffmungsfreudigkeit. Diese Stimmung ist wohl die am meisten vorherrschende, sie wird zum Ausdruck gebracht in zahlreichen Sprüchen, in Gedichten an Freunde und bildet den Hauptinhalt von wirfungsvollen Balladen und poetischen

Erzählungen.

Der Dichter hat sich nicht nur ein warmes Herz und Gemüt für alles Schöne und Edle, sondern auch "einen glücklichen Humor bewahrt, der sehr auspricht, und handhabt die Fronie, wo solche angebracht erscheint, ohne zu verletzen", bemerkt wieder Mayrhosfer.

"Zwar zeigt die Rohrsche Sammlung nicht die gleiche Weisterschaft in der Handhabung der Sprache, die wir bei manch' anderen Poeten bewundern; nichtsdestoweniger aber hat Dr. A. Heiter recht, wenn er das Büchlein ollen Deutschen warm empsiehlt, "deren Herz noch aufgeht bei den trauten Klängen der Muttersprache". "Die ganze reiche Sammlung besteht aus Gedichten," schreibt er, "die aus dem Zeben herausgewachsen sind, Kinder des Angenblicks und der Ereignisse aus dem Leben des Dichters. Sie sind darum alle praktisch und zeitgemäß."

Das Endurteil über Matthias Rohr wollen wir in den Worten zusammen= faisen. die von einem nichtkatholischen Kritiker des Ostens stammen: "Wicder eine Seutsch-amerikanische Gedichtsammlung, die weniger durch ihre vollendete Kunstform als durch die gemitvolle Empfindungswelt, welche in ihr zum Ausdruck kommt, anspricht. Richt neue und überraschende Gedanten, nicht himmelstürmende Leidenichaft, nicht die Gewalt der Sprache reißen in Rohrs Gedichten den Leser mit fort. Alles das ist eigentlich sehr mäßig. Aber man wird dabei an die einfache Sausmannskoft erinnert. die zur Abwechslung trefflich mundet und dabei bedeutend gesünder ist als die Delitatesse des Gourmets. Die Gedichte sind schlicht, aber es ist in ihnen nichts Gefünsteltes und Krankhaftes. Die Stoffe sind der alten und neuen Heimat entnommen, wobei der taujendmal befungene Niagara auch diesmal wieder sich als ein Motto bewährt hat, das den Verfasser zu sei= nem bestgelungenen Gedichte begei-

Drei der besten Gedichte Rohr's hat Neeff in seiner Anthologie abgedruckt. Nach dortigen Mitteilungen ist der Dichter 1840 zu Zemmer bei Trier geboren, wurde Lehrer in Bitburg und nanderte 1868 nach Amerika aus. Seit 1871 ist er in Buffalo, New York, als Nedakteur des Buffalo Bolksfreund tätig gewesen.

Im Jahre 1883 wurde Rohr Geschäftsführer der Germania Lebensversicherungsgesellschaft in Buffalo,

New York.

lleber Schöner's "Deutsche E Beisen aus Amerika" könnten wir so ungefähr dasselbe sagen wie über "Niagara". Das Büchlein enthält viel Schönes, und bietet es auch im Ganzen in schöner, entsprechender Form dar, wenngleich man nicht behaupten kann, daß jede sprachliche Särte vermieden ist.

Georg M. A. Schöner ist geboren om 22. März 1864 zu Steinach im Rinzigthal, Baden. Er stammt aus einer kernigen Bauernfamilie, studierte Theologie in Einsiedeln und Eichstädt und kam 1890 nach Amerika, wo er 1892 zum Priefter geweiht wurde. Seit 1899 ist er Pfarrer von Rochester, Va. Wie Neeff berichtet, hat Later Schöner auch neben seiner Inrik einige Dramen geschrieben, nebst einem Buch über Architektur. Schöner's "Deutsche Weisen in Amerika" bringt im Vorwort die begeisterte Lobpreisung der deutschen Sprache, die unser F. W. Färber einstmals gesungen; und somit betennt sich der Autor zur St. Louiser Edmile.

"Habe ich obige Verse auch nicht jelbst erdacht, so sind sie dennoch aus meiner tiefsten Seele herausgesungen. Die aleiche warme Liebe zur schönen deutschen Muttersprache ist auch mir in der neuen amerikanischen Heimot geblieben. Sie soll mir mit meinem Glauben mein liebstes Erbstück von der alten Welt verbleiben. Mit inniger Freude sende ich daher meine deutschen Weisen von Amerika aus in die weite Welt. Sind es auch keine Meisterweisen, so sollen sie doch im olten deutschen Beimatlande allen Lote sein, daß auch iiberm Dzean noch deutsche Serzen in alter deutscher Treue schlagen."

Seine eigenen Mängel scheint der Dichter gut zu kennen: "Ist noch manches an gutem echtem deutschen Mlange zu wünschen übrig, so möge man bedenken, daß wir eben hier roch alle Anfänger sind. Alles nach und nach. Die meisten meiner Gedichte, meiner deutschen Weisen, sind hier entstanden, ohne daß ich lange vorher die Kunstregeln studiert hätte. Ich habe gesungen, wie es mir eben in den Schnabel kam, und wenn meine eigene Lebenslage mir die Stimmung zum Dichten brachte."

Wohl hat der Dichter Recht: Persönlich erlebt sind die Gedichte, aber nicht zu voller Reife gebracht. Etwas hängt ihnen doch noch an von den wilden Alleghann = Bergen, wo vor fünfzig Jahren noch die Ofagen und Tenapen hauften, ein Wildgeschmack in gutem wie in üblem Sinne. Aber als Selbsterlebtes und Selbstempfundenes sollte der Inhalt des auch äuperlich so geschmackvollen Büchleins größere Anerkennung finden. Am besten sind Schöner wohl die "Epiichen Bilder" gelungen, von welchen drei der schönsten bei Neeff "Vom Lande des Sternenbann e r 3" stehen.

Seit 1910 weilt G. Schöner gefundheitshalber in Oregon und Californien.

Von ähnlicher, doch geringerer Begabung, wie diese beiden, zeugen die Gedichte des aus Königsegge-Württemberg, stammenden mald. Gustav Rommel, der mit Matthias Rohr lange Jahre in geschäftlicher, und wohl auch geistiger Verbindung cestanden ist. Geboren am 14. Juli 1848 besuchte Gustav Rommel das fatholische Wilhelms-Stift der UniversitätTübingen, zum Zweck des Studiums der Philosophie und Theologie: wurde aber nicht Briefter, sondern kam als Lehrer nach Amerika im Jahre 1877. Seit 1879 steht Rommel in Verbindung mit der Germa-

Lebensversicherungsgesellschaft nia von New York. Im Jahre 1904 gab der Dichter zum 25jährigen Dienst-Jubiläum ein Bändchen Gedichte in deutscher, englischer und lateinischer Sprache heraus. Im Jahre 1906 nahm er Abschied vom Geschäft. Andere Gedichte von Rommel sind in den Dichterstimmen der Begenwart und in "Lyrik", sowie bei Neef zu finden. Viele unserer katholischen Zeitungen brachten Beiträge von Guftav Rommel, so daß sein Name einen auten Klang hat.

### 13. Ginige unferer Profa=Schrift= fteller.

Auch die Prosa gehört in den Bereich der schönen Literatur, wenn jie idiomatisch, rein und edel ist. Runstreich muß sie sein, aber nicht gefünfielt. Die wahre Kunst muß als Natur erscheinen. Solcher Prosaisten haben wir schon eine Anzahl unter ten Poeten gefunden. Wir muffen hier noch einige derselben nachholen, die uns Werke von wirklich literarischem Werte hinterlassen haben. Die Auswahl ist nicht gerade leicht. Die höchsten Anforderungen dürsen wir nicht stellen; und zu niedrig wollen wir auch nicht greifen. Zwischen einem einfachen Zeitungsbericht und einem fein abgerundeten hifforischen oder ästetischen Aufsatz gibt es manche Mittelglieder. Wo die Grenze ziehen, ist eine Frage, die sich nur annähernd lösen läßt. Wenn wir aljo nur einige Namen, die wir als die besten erachten, hier verzeichnen, und dabei andere, vielleicht gleichwertige Ramen übergehen, so ist das nicht als weises Urteil der Kritik, noch weniger als Vorurteil, sondern als ganz natürlicher Mangel an Kenntnis oder Erfenntnis beim Kritifus aufzufassen. Nach dieser notwendigen Salva venia wenden wir uns zu unseren

Broja-Schriftstellern. Von diesem Rapitel darf man aber nicht allzuviel erwarten, weder in Hinjicht auf die Bahl der Autoren, noch in Betreff der Ausführlichkeit. Mit Namen und Daten wird man fich in den meiften Källen begnügen müssen. Jene gediegenen Prosaifer, deren Ramen wir ichon in den Poeten-Rapiteln vorweg genommen haben, werden natürlich hier nicht mehr cricheinen.

Die beiden rheinischen Zejuiten, Julius Pottgeisser, geboren am 10. März 1813 zu Coblenz, in Amerika feit November 1871, und Jakob Grönings, geboren 15. Februar 1833 zu Brühl, Rheinprovinz, in Amerika seit August 1874, haben sowohl durch thre Predigten wie auch durch ihre deutschen Schriften viel dazu beigetragen, den katholischen Geist unseres Bolfes zu neuem und tatkräftigem Leben zu erwecken. Grönings Leben Rein in Brediaten gehört zum flassiichen Bestand unserer Erbauungs-Literatur. Die Werke beider Jesuiten wurden ins Englische übersett, und erfreuen sich auch im neuen Gcwande einer großen Beliebtheit.

Ueber den streitbaren Pfarrer Bernard Ant. Schwenninger, New York, erinnern wir uns, daß er eine Kontroversschrift gegen Büchner's "Rraft und Stoff" erscheinen ließ. Geboren am 23. September 1832 zu Selm, Weitfalen, kam er im Januar 1866 ins Land, war Redakteur des Wahrheitsfreund vom 3. Oftober 1866 bis 6. Juli 1870, und gründete den "Bereinsbote", zur Förderung des Bentral = Vereins. Daraus entstand das Katholische Volksblatt. Ueber seinen Nachfolger in der Redaktion des Wahrheitsfreund, Prof. Herman Daumstark, Oktober 1870 bis Februar 1876, gibt uns Herders Lexikon die folgenden Daten: Geboren am

12. August 1839, gestorben am 2. Jehruar 1876, erst altlutherischer Theologe, bekehrte sich mit seinem Bruder Reinhold zum katholischen Glauben, wirkte Oktober 1878 bis Februar 1876 als Schriftleiter "Wahrheitsfreund", schried im Berein mit seinem Bruder die Kontroversschrift "Unsere Wege zur Katholischen Kirche" (1870 und 1872.) Ils "politischer Einsiedler" schrieb er zeitweilig seine "Glossen" in den "Sistorisch = Politi= ich en Blättern", als "unpoliti= scher" und als einfacher Einfiedler veröffentlichte er vorzügliche Reise= bilder in der Mite und Rene Welt". Im Jahre 1879 gründete Baumstark das Unterhaltungsblatt "Sterne und Blumen". Beitweilig etwas verbittert, blieb er doch bis zum Tode ein überzeugungstreucs Kind der Kirche.

Nach Miisler's Schematismus war der hochw. Thomas Aquinas Bruhin, Pfarrer zu St. Helena, Nebraska, "einer der bedeutendsten Botaniker Amerikas, dessen Schriften und Entbechungen in den gelehrten Kreisen Europas Aussehen erregt haben." "Auch als Dichter," sügt Müller hinzu, "darf sich Bruhin herzhaft sehen lassen." Bruhin ist am 24. Mai 1835 zu Schwyz geboren, und als Priester im April 1869 nach Amerika gekommen. Beiteres ist uns leider nicht bekannt.

Der berühmte Missionär aus dem Fesuitenorden, F. X. Wenninger, hat viel mehr durch seinen Charakter und den Ruf der Seiligkeit gewirkt, als durch seine vielen Schristen in deutsicher und englischer Sprache.

Eine ganz anders geartete Natur war der St. Galler Domherr Dr. Otto Zardetti, der gegen Anfang der echtziger Jahre nach Amerika kam und erst als Professor im Salesia-

1111111, dann als General = Vifar des Bischofs Marty, und zuletzt als Bischof von St. Cloud, der Kirche Amerikas vortreffliche Dienste tat. Seinc rhetorische, blumenreiche Schreibweise kam wohl vom italienischen Blute seiner Abstammung. Zardetti war ein ganzer deutscher Mann, mit den feinen Manieren des Italieners. Zu Rorschach am Bodensee gebürtig, 24. Januar 1847, wurde Johann Joseph Friedrich Otto Zardetti 1870 jum Priefter geweiht. Als Bischof von St. Cloud war er sehr tätig für den Ausbau seiner Diözese durch neue Kirchen und Schulen und einen stetigen Zuwachs an Priestern. Im Bahre 1894 wurde Zardetti Erzbischof von Bukarest, dankte aber 1895 ab und lebte fortan in Rom, wo er auch starb, 10. Mai 1902. Sein Grab ist in der Klosterkirche zu Meh-

Seine auf amerikanischem Boden entstandenen Schriften sind: "Bestelich, oder durch den kerten Westelich, oder durch den kerten Westelich, oder durch den kerten Westelich, auch "Kanzelerischen" (1897), und "Kanzelereden" (1906), und verschiedene Flugschriften. "Zehn Bilder auß Südengland" und "Requieß Sancti Galli" sind frühere Werfe Zardetti's.

Dem überaus streitbaren Berteidiger der Kirche gegen das seindliche Luthertum, Bater Heinrich Brockhagen, dem Gründer und einzigen Redafteur des D'Fallon Haus sier ein möt, im Staate Missouri, verdankt unsere Literatur ein Büchlein von fast lutherscher Krast der Sprache, "Schutt und Geröll". Ebenso streitbar, aber gegen ganz andere Feinde, war der Linzer Priester J. R. Enzlberger, als Redafteur der "Glocke" und als Mitarbeiter am "Serold des Steindes

Blaubens". Vater Enzlberger war ein gründlicher Kenner des Bolies. Was immer Vater Enzlberger schrieb, hatte Hand und Fuß, und eine Eindringlichkeit, die den vormaligen Verächtern der Pfarrschule manche Sorgen machte. Vater Hol= weck sekundierte ihm dabei ganz machtig, und wir selbst ließen uns durch Enzlberger's Feuer zu unseren ersten Rampfgedichten in Horazischen Odenformen begeistern. Gines der notwendigsten Bücher für jeden Literaten Amerika's ist Englberger's Schematismus", das heißt, ein Berdeichnis aller deutsch = amerikanischen Priester jener Zeit. Auch des liebenswürdigen Redakteurs des "Herold des Glaubens" jener Tage, Wilhelm Schwarz, des unvergeklichen Schneider Spitig, und seiner Antiqua, dürfen wir nicht vergessen. Pater Innocent Wapelhorst, D. S. F., hat sein Hauptwerk, das ausgezeich= nete Compendium Sacrae Liturgiae in lateinischer Sprache verfaßt. Aber als Verfasser vieler Artikel im Pastoralblatt von St. Louis, wie durch das Büchlein "Brattischer Braut = Unterricht" steht er noch in vieler Priester Erinnerung. Vater Wavelhorits Name führt uns nach dem Norden, nach Milwaukee, und da tritt uns der stets gewappnete Kämpe für Wahrheit und Recht und Ehre, 30seph Schultheiß, der langjährige Schriftleiter der "Columbia" und des "Excelsior", als einer unserer besten im Reiche des Geistes entgegen. Als alter Salesianer berührt es uns doppelt angenehm, daß Albert Theodor Reininger seinen eigenen Lebens= gang bis zum Tage seiner Weihe unter dem Titel "Aus dem Tagebuch eines Auswanderers", 1922, beschrieben und veröffentlicht hat. Das Buch ist flott geschrieben und sehr interessant.

Ein späterer Professor an Salesianum, Dr. Karl P. Brühl steht bei Reiter als Verfasser von "Meine Reise nach Schottland" "Die Ehe", "Die Stimme der Wahren Rirche," "Die Jugend" ver-zeichnet. Dr. Brühl, der besonders als Soziologe, eine weitreichende Wirksamkeit entfaltet, stammt aus Herdorf am Rhein und ist geboren am 8. Mai 1876. Als Mitarbeiter an dem Zentral - Blatt von St. Louis und anderen Zeitschriften hat Dr. Brühl sich einen großen Leserkreis erworben, den seine Klarheit und Wärme der Darstellung wie Eleganz der Sprache vollauf verdienen. Man vergleiche "The American Ca= tholic Who's Who". Der aus Mittelfranken stammende, Willibald Hackner, jetzt in der Diözese LaCrosse wirkend, hat sich viele Jahre als gediegener Schriftsteller im Theologischen Sachen aufs eifrigste betätigt, besonders im St. Louiser Pastoral-Blatt. Er ist zu Forchheim in Bayern am 18. Mai 1852 aeboren und kam im Mai 1878 nach Amerika.

Unter unseren besten Prosaschriftstellern wären dann noch zu nennen: P. Vigilius Krull, C. P. P. S. Dr. Arthur Hübsch, Priester in San Antonio, Texas, von dem wir eine feine Monographie über die berühmte deutsch = österreichische Dichterin "Mariam Tenger" besitzen; der hochw. I. B. Prim, von New Orleans, der Verfasser eines Buches über "Das Leben der Mutter Got= tes" und der Hochw. Johann Keim von Bartelso, Illinois, dessen "G e i st= liches A. B. C. für die christliche Familie" es wirklich ver= dient, zum Volksbuch zu werden.

Vater Peter Rosen hat viel in der Landessprache geschrieben, so "His-

tory of Fort Ridgely" und "The Black Hills of Dakota," aber auch der Deutschen Sprache seinen Tribut gezollt in dem Reisebuch "Sundert Tage in Europa, 1895. Ba= ter Rosen war Pfarrer in Fairfax, Minnesota. Er stammt aus Kullburg bei Trier.

Aus dem sonnigen Süden kamen uns die verschiedenen Schriften Sanno Deilers, Professor an der Tullane Universität, über die ersten Ansiedlungen der Deutschen in Louisiana und anderen Südstaaten, in die Sände. Schriften, die als Beiträge zur Geschichte unseres Volkes in Amerika immer einen hohen Wert beansbruden dürften. Nicht minder das Buch des früheren Rektors am Lehrer-Seminar zu Milwaukee, hochw. Theo-Briinner, D. S. F., Kirchengeschichte von Quinch, III.

Ein anderer Franziskaner, der hochw. P. Solanus Silgenbach, D. S. F., machte sich durch überaus angiehende deutsche Schriften, und vielleicht noch mehr, durch seine klassischen lateinischen Symnen und Oden einen bedeutenden Namen, obzwar nur in einem engeren Kreise. Besonders sind hervorzuheben die Hymnen in dem Test = Offizium der Hl. Koletta.

Und nun ein Wörtlein über die Pflege der Lateinischen = Dichtfunst in Amerika. Vier weitere deutsche Poeten von Ansehen treten uns da mit gedruckten Erzeugnissen entgegen: Monsignor Joseph Rainer, Pfarrer Friedrich George Solweck, und Projessor Hermann Heuser, und K. X. Reuß. Ihre Oden und Somnen in flassischem Gewande Horazen's zengen nicht nur von großer Gewandt= heit in Sprache und Verstunft, sondern auch von echtem poetischem Ge= fühl. Populär können sie natürlich nicht werden, aber als verspätete Blüten der Renaissance, und als willkom= mene Gabe für geistreiche Feinschmeder verdienen sie unsere Aner-

fennuna.

Alle unsere verdienstvollen Zeitungsschreiber auch nur mit Namen zu nennen, würde den Umfang dieses Artikels allzuschr anschwellen, und würde doch keinem praktischen Zweck dienen. Gewiß gebührt ihnen aber in ihrer Gesamtheit ein Wort der ehrlichen Anerkennung für ihren Opfer= finn und ihre mannigfachen Talente. Ils jüngere Vertreter der ganzen Gilde mögen hier noch genannt werden: Jos. Matt, vom St. Paul Wanderer, Q. Blankemeier, der Herausgeber des Familien= freund = Ralenders, J. Otto Pieiffer, der Schriftleiter der Amerifa, und August Brockland, der zweite Vorsteher der Zentral. Stelle und Mitarbeiter am Zentral = Blatt. Möge das rührige Völk= lein der Zeitungsschreiber Deutsch-Amerika's niemals aussterben. die Pflege und Erhaltung der deutschen Sprache in diesem Lande sind sie von jeher die Bannerträger gewefen.

# 14. Eine zweite Reihe von Profa-Schriftstellern.

In diesem Kapitel sollen noch sech? unserer bedeutenderen deutschen Brosaisten vorgeführt werden, die, mit ei= ner Ausnahme, ihr Bestes in engli= scher Sprache geschrieben haben, die aber doch auch Werke in korrektent odlen Deutsch ihr Eigen nennen.

An erster Stelle, sowohl in Hinsicht auf das Alter, wie auch wohl in betreff der wissenschaftlichen Bedeutung, kommt der angesehene amerikanische Archäologe Adolf Franz Alphons Bandelier. Geboren zu Bern, in der Schweiz, im Jahre 1840, fan er früh nach Amerika, und machte im

Auftrage des Amerikanischen Archäologischen Instituts ausgedehnte Forschungsreisen in Neu Mexiko, Wexiko, Arizona und Zentral-Amerika, dann, im Jahre 1892 ging er im Austrage Beinrich Billard's, nach Peru, Bolivia und Ecnader. Als Ergebnis seiner Forschungen entstanden eine Neihe von wertvollen Wonographien über die Geschichte der Indianer in engliicher Sprache; auch manche Artikel in deutscher Sprache in verschiedenen Zeitschriften.

Bon den drei Jesuiten Bonvin, Betten und Schwickerath ist der erste als Musikschriststeller, der zweite als Geschichtsforscher, der dritte als Bödagoge und Populärphilosoph in weitesten Preisen bekannt geworden.

Ludwig Bonvin, S. J., ist am 17. Februar 1850 zu Siders, im Kanton Wallis, Schweiz, geboren. Auf väterlicher Seite ist er italienischer, auf mütterlicher Seite aber gut banrischer Abstanmung. Seine Studien machte Bonvin in Sitten, Schweiz, und an der Universität Wien. Seit 1887 ist P. Bonvin Leister der musikalischen Abteilung des Canisius Kollegs zu Bussalo, R. Nan der Pflege des deutschen Kirchensliedes ist P. Bonvin einer der leitensden Geister.

P. Franziskus Betten, S. J., ist am 16. April 1863 in Wocklum, Westfalen, geboren; er besuchte das Ghmnasium zu Paderborn und trat zu Exäten, in Holland, in die Gesellschaft Jesu, und wirkte einige Jahre als Lehrer an der Studienanstalt zu Feldkirch. 1898 kam er nach Amerika. Als Neberscher von verschiedenen Rovellen bes P. Jinn wurde P. Betten ein Lieblingsschriftsteller der Jugend. Aber auch eigene Schriften in deutscher Sprache, besonders viele Zeitungsartikel, verdankt die deutsch - amerikanische Literatur dem gelehrten und eifrigen Fesuiten.

P. Robert Schwiderrath, S. J., stammt auß Kyllburg, in der Rhein, provinz. Geboren am 15. Januar 1869, besuchte er das Gymnazium zu Trier, und ließ sich in Holland 1890 in den Jesuiten = Orden aus nehmen. Im Jahre 1895 kam er nach Amerika, studierte Theologie zu Woodstock und Maryland, und wurs to 1903 zum Priester geweiht. Sein Hauptwerk ist das englisch versaßte Werk "Fesuit Education 1903, 1905."

In deutscher Sprache erschienen von Schwickerrath "Zuwencius' Lern- und Lehrmethode" 1898, und zwölf Broschüren in der Kollektion "Bolks - Aufklärung". P. Schwickerrath war Mitarbeiter an den "Stimmen aus Maria Laach" und dem St. Louiser Patitoralblatt.

Von den zwei übrigen Prosaisten, hochw. Friedrich Schulze und Joseph Matt, ist der erste Theologe, der zweite Journalist. Bater Schulze ist am 9. Februar 1855 zu Padecborn geboren. Studierte zu Paderborn, Münster und Löwen, kam als Priester nach Amerika und wurde im Oktober 1886 Professor der Moraltheo. logie am Salesianum. Von Vater Schulze stammt das ausgezeichnete Lehrbuch "A Manual of Bastoral Theology", sowie der "Leitfaden über die Verwaltung des firchlichen Lehramtes in der praktiichen Seelsorge", 1905. Schulze ist langjähriger Mitarbeiter an der "Linzer Quartalschrift" und dem Vastoralblatt von St. Louis.

Joseph Matts Namen haben wir zwar schon unter den Fournalisten angeführt, aber seine Tätigkeit doch nicht genügend gewürdigt. Er stammt aus der Rheinpfalz, und kam im Oktober 1877 nach Amerika. Als Mitarbeiter am "Buffalo Bolksfreund" wurde er mit dem Dichter Wilhelm Keilmann befreundet, kam in 1897 nach St. Paul an den von seinem Schwiegervater, Hugo Klapproth, begründeten "Wander".

Roseph Matt hat nebst seiner journalistischen Tätigkeit auch noch Zeit und Muße zu schöngeistiger Schriftstellerei gefunden, und eine Anzahl von Novellen und Erzählungen ver-"Mmfere faßt. Seine Schrift: Rückständigkeit" gab Anîtok zu den sozialen Bestrebungen der deutschen Katholiken Unierikas. Noch wäre die Feitschrift Matt's zu verzeichnen "Der Deutsche Römisch = katholische Zentral = Verein; ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-amerikanischen Katholiken 1905."

## 15. Unfere fehlenden Dichterinnen.

Es mag wohl den einen oder anderen Leser etwas befremden, daß sich unter der stattlichen Zahl der katholischen deutschanzerikanischen Dichter fast nur Journalisten und Priester kefinden, und daß das weibliche Ge= ichlecht ganz zu fehlen scheint. erstgenannte Erscheinung ist unschwer zu erklären. Denn obwohl der dichterische Geist Gemeingut vieler Menichen, man möchte sagen, Erbteil aller ist, so bezieht sich das doch an erster Stelle auf das poctische Gefühl, die Empfänglichkeit für poetische Eindriicke, nicht auf die Kunstfertiakeit der poetischen Darstellung. Ein Dichter muß die Sprache in der Gewalt haben; er muß auch Sinn für Prosodie und poetische Darstellung haben; und dann, das Lebensfünkchen aller Kunt, die Begeisterung, muß er in seinem Innern empfinden. Aeußere Anregung allein macht keinen Künstler, und am wenigsten einen wahren Dichter. Aber die Auregung von Außen ist doch von größter Bedeutung, da ohne sie wohl manch cin naues Gedicht oder Lied von einem sinnigen Bauern. Handwerker, Trapper oder Taglöhner empfunden werden, aber nur selten die passende Korm erlangen würde. Man mag zum Gegenbeweis an die Volkslieder erinnern; allein gerade unsere Vionierzeit mit ihrer harten, erdrückenden Arbeit war dem Volkslied so ungün-

itig wie selten eine zuvor.

Beschauliche Muße, Ruhe und Le= benäfrende mangelten nur zu sehr in unserem Volke. Und die zweite und gar die dritte Generation dachten wur noch in der Landesiprache. Meisterschaft in der deutschen Sprache und die Lust zum "Singen und Sagen" war bei den Katholiken fast ausschließlich unter den Priestern und Zeitungsschreibern zu finden. verhältnismäßig geringen Ausnahmen von der Regel verdienen deshalb unt jo mehr unfere Bewunderung. Tas it auch wohl oer Grund, weßhalb deutschländische Kritiker bei Beiprechung eines deutschamerikanischen Buches gewöhnlich die reine edle Sprache besonders hervorheben, einen Itmstand, der ja als ganz selbstwer= ständlich gelten sollte. Man meint eben, daß in dem Sprachengewirr, in dem wir Deutschamerikaner bisher gelebt haben, die Reinheit, Kraft und Mclodie der deutschen Sprache gewiß zu Schaden kommen müsse. Daher die Verwunderung, wenn es doch nicht geschah.

In Betreff des Mangels an weiblichen Bertretern unter unjeren fatholischen deutschamerikanischen Dichtern mag wohl noch ein anderer

Grund vorliegen, nämlich dieser, daß etwaige Dichterinnen unter den Klosterfrauen zu suchen und gewis auch zu finden wären. Aber wie Friedrich Kentel in der Besprechung des Neeff= ichen Buches "Vom Lande des Sternenbanners" "das sind Blumen, die im Berborge= um blühen". Allerdings hätten wir auch deutschamerikanische Dichterin= nen katholischer Abstammung, aber untatholischer Lebensführung einfügen können, wie cs bei Wienstein's "Lexikon der katholischen dentiden Dichter" wirklich der Fall ist. So die berühmte Freiheitstämpferin und nachherige Franenrechtlerin Mathilde Franziska Annecke, die am 3. April 1817 zu Blankenstein an der Ruhr, als Kind einer angesehenen tatholi= schen Familie geboren, schon zwanzigsten Jahre das Westfälische Jahrbuch redigierte, Anno 1848 an der pfälzischen Revolution teilnahm, vann im Jahre 1849 nach Amerika entfloh, wo sie im Jahre 1852 die Deutsche Frauenzeitung gründete und leitete, bis sie am 25. November 1884 starb. Zwei ihrer sinnigen Gedichte stehen bei Zimmermann. Aber Frau Annecke war nichts weniger als gläubiges Kind der Kirche. Und so könnten wir ebenfalls Rathinka Schücking, die Schwester Levin Schiidings, nebst diesem ihrem Bruder, besonderer Schütling der großen Annette von Drofte-Hülshoff, in Philadelvhia mit Emil Sutro vermählt. und als Sutro-Schücking bekannte Rovellistin, zu den Unseren rechnen. wenn es sich der Mühe sohnte, abacstandene Christen noch als nicht ganz Verlorene in Anspruch zu nehmen. Mlein solcherlei Christentum gereicht weder den Leutchen selbst noch der Kirche zur Ehre. Habeant sibi. Wir beanspruchen sie nicht. Wir haben sie mir angeführt, auf daß keiner durch

ihre fatholische Abstammung irre gesiührt werde. Eine edle Dichterin haben wir aber doch unter unseren Alosterfrauen entdeckt. Die Benediktinerschwester M. Alonsia, Mt. Angel, Dregon. Auf dem Sterbebett versaßte und diktierte sie den "Schwanengesang einer sterbenden Braut Christi", ein Lied, das von P. Dom. Wädenschwyler, D. S. B., in Musik gesetzt wurde.

#### 16. Schlußwert.

Alles irdische Tun muß ein Ende nehmen, so and unser Spaziergang durch das fleine Reich der katholischen deutsch = amerikanischen Literatur. Gewiß haben wir manch einen Namen von gutem Klang übergangen: nicht aus Geringschätzung, noch aus Eifersucht, sondern einzig und allein aus Unkenntnis. Das ist auch gerade kein Nachteil: Denn was wir bei unserer beschränkten Kenntnis nur böchst unvollkommen hätten beschreiben können, das mag nun ein anderer, der bessere Kenntnisse besitzt, nachholen. Selbit die Bibel enthält zwei Bücher "Paralipomena", das heißt, "Nachträge" zu dem was ander= wärts übergangen, oder nur unvollständig erzählt worden. Wir würden uns nur freuen über etwaige Nach= träge zu unserer Erzählung. Von den neueren und neuesten Poeten Deutsch-Umerikas wollen wir noch die folgenden uns bekannt gewordenen Katholi= fen einreihen.

Durch die Freundlichkeit Monsignor Cluses erhielt ich endlich Einblick in das prächtige Gedichtbüchlein Heinrich Meißner's, von dem im siebenten Kapitel die Rede war. Der Inhalt ist zumeist geistlicher Art; aber auch Gedichte weltlichen Genres sinden sich darunter, so besonders das tiefempfundene, nur etwas zu lange "Der Greis im Walde". Die Form ist im Ganzen korrekt und rein; die Sprache ist innig und sinnig dem Inhalt angepaßt: "Zwei Herzen in einander flossen Durch heil'ger Liebe Allgewalt. D Band, so wunderschön geschlossen, Warum zerrissest du so bald? Gabst darum, Wald, du Schmuck den Wegen,

Und pflücktest deine Blumen ab, Um ihr den Trauerkranz zu legen Auf ihr so schaurig frühes Grab?"

Vater Meißner's poetisches Schaffen hätte wirklich mehr Beachtung verdient, als ihm bislang geworden ist, wenigstens in unserem unpoetischen Amerika. In der alten Heimat hat er wohl größeren Anklang gefunden.

Erst vor einigen Tagen wurde ich durch Pfarrer Holweck auf einen älteren Poeten aufmerksam gemacht, der mir zwar als Mitschüler im Semi= nar, aber nicht als Jünger der Muse bekannt war, nämlich Theodor Maria Sende. Ein Kind der Rothen Erde, aber von Haus aus Protestant, nahm er schon frühe den katholischen Glauben an, und fand Aufnahme im Sa-Lesianum so etwa in 1870. Priester geweiht für die Diözese Leavenworth, wurde er Pfarrer zu Emporia, Kanfas. ging dann 1881 nach Süd Amerika in die Mission, wirkte als Seelsorger in Guanaguil, und wandte sich zulett nach Dagaca in Mexiko. Sier schrieb er in deutscher Sprache ein Idull aus der Alt-Mexikanischen Geschichte, "Camax= tlis Liebeswerbung". Die Form der Oktave ist recht gut gelun= gen. Eine Stanze als Beispiel möge hier stehen:

"Der Morgen naht. In purpurdunklen Farben

Cholulas Götterhügel schrecklich raucht.

Es fließt das Blut. Schon tausend Menschen starben, Die heiße Flut die Erde gierig faugt! Es find der Liebeswerbung teure Garben,

Die heut Camartlis Götterkultus braucht,

Und von den Höh'n noch tausend Leichen rollen,

Und immer noch die Götter mensch= lich grollen."

lleber den Excelsior-Poeten "Frod-Neckod", (Dockendorf) wissen wir weiter nichts, als daß seine Lieder sich recht flüssig lesen und auch inhaltlich

recht gediegen sind.

Vater Holweck erzählte mir von Dr. Albert Hübsch, der als Priester in der Diözeje San Antonio wirkt, und als lyrischer Dichter schon manch einen Beweiß von edler Begabung erbracht hat. Wir haben seiner schon in dem Kapitel über Prosaschriftsteller dacht. Von den Gedichten haben wir bis jett keine Probe gesehen. Züngster unter den deutschamerikani= schen Poeten, die in Buchform aufgetreten sind, ist wohl der Seinrich Gerwert aus Dhio zu verzeichnen. Sein Büchlein "Mei= ne Freude, mein Troft," lieft sich leicht und flüssig und ist inhalt= lich recht ansprechend. Zwar mischen sich manche Härten und Prosaismen unter die poetischen Bilder: selbst in der Sprache ist nicht alles korrekt: Eine strengere Anwendung der Hecken= sichel würde dem Wildwuchs nur zum Vorteil gereichen. Das Büchlein ist aber doch ein ermutigends Zeichen in unserer so prosaischen Zeit. Der Dich= ter wurde am 29. Oktober 1881 zu Sterkerade in Westfalen geboren, studierte Theologie in Bonn und empfing durch Bischof Koudelka die Hl. Weihen am 28. August 1908. Vater Gerwert ist Pfarrer in Miller City, Ohio. Bei seinen Jahren und seinem frischen Talente dürfte er uns noch Schöneres geben.

Von dem allverehrten General-Vikar Wilhelm Cluse von Belleville ist es bekannt, daß er eine große Begeisterung für die Dichtkunst hegt: ob er aber dem Garten der deutschen Dichtung schon poetische Blüten entlockt hat, wissen wir nicht. Im Druck haben wir noch nichts von ihm gesehen. Aber bei Wigr. Cluse's Meisterschaft in der deutschen Sprache, darf man wohl noch etwas recht Schönes erwarten.

Endlich dürsen wir eines poetischen Werkes nicht vergessen, das zwar nicht Original = Arbeit eines Amerikaners, sondern nur ein Sammelwerk ist, und zumeist einem praktischen Zweck dienen sollte, nämlich das Katholische Gesang- und Gebet = Buch von B. H. H. Hellehusch, das im Jahre 1858 in Cincinnati erschien, und jett in 69.

Auflage vorliegt.

Der "Alte Hellebusch" mag wohl kein Meisterwerk sein, aber ihm gebührt doch das Verdienst, die alten, heiligen Lieder unseres Volkes auch in der neuen Heimat lebendig zu hal-Das Buch hat, wie Bischof Lüers betonte, "wegen der trefflichen Nuswahl der Lieder und den hinzugefügten herrlichen Melodien, ein wahres Bedürfnis befriedigt". 11nd Bischof Henni fügte hinzu: "Jeder Beitrag zur hehren Stimmung des Gemütes in diesem von Natur aus aleichsam stummen und materiellen Lande, jeder Beitrag zur Hebung des Gottesdienstes muß uns doppelt willkommen sein." Ein Buch aber, das sich fast siebzig Jahre im täglichen Gebrauch halten kann, wie es unser Sellebusch getan, verdient Erwähnung in unserer Literaturgeschichte.

So hätten wir nun den Spazieraang durch unseren Blumen- und Waldgarten vollendet, und auch den Weg entlang manch' duftiges Blümlein im Schatten gefunden, und auf ein sonniges Plätchen verpflanzt. Noch schöner wär' es, wenn ein rühriger Verleger eine Sammlung der besten dieser Gedichte, Epen, Dramen und Lyrika, zusammenstellen und veröffentlichen würde. Fgnoti nulla cupido, sagt der Römer, Nicht nur über unsere einheimischen Dichter und ihre Werke sollten wir etwas wissen, sondern mit dem Besten, das sie uns geboten, sollten wir vertraut sein. Es wäre dessen genug zu finden. Im allgemeinen muß man zugeben, daß der poetische Trieb unter den Deutsch = Amerikanern sehr nachgelassen hat. Es sind eben ganz andere Aufgaben an dieselben heran= getreten: und die deutsche Sprache ist der jüngeren Generation, die eigentlich das Denken und Dichten besorgen sollte, nicht mehr recht geläufig. Diele Gründe gibt es für diese traurige Erscheinung. Einen Grund möchten wir noch anführen. Es ist der Mangel an innerer Verbindung zwischen unserem Streben und Trachten und deutschländischen Schrifttum. Dem: deutschländische Kritik hat nur selten die hohe Bedeutung des deutschamerikanischen Schrifttums und gewürdigt. Weil wir keine Herooen der Dichtkunst, wie Goethe, Schiller, Klopstock, Brentano, Seine, Uhland, Eichendorff und die Droste aufzuweisen hatten, weil wir keines ein= zigen Pfadfinders in neuen Formen der Poesie uns rühmen konnten, hat man unsere Dichter vielfach ignoriert, als minderwertig verschrieen. Man hat ganz übersehen, daß wir an den Grenzen des deutschen literari= schen Lebens uns bewegten, gewisser= maken Vorposten des deutschen Denfens und Kühlens waren, daß wir also nicht tonangebend, sondern nur nachtönend dichten konnten. Man hat unsere bescheidenen Poeten mit dent Maßstab der allergrößten gemessen, und sie als Epigonen bei Seite gestellt, wo man sie eigentlich als Vioniere des Deutschtums in einem fremden Lande hätte freundlich aufnehmen und ermuntern sollen. Einige wenige deutsche Männer und Frauen Rechte getan. Wil= haben das helm Areiten und Gerhard Gietund Alois Stockmann, mann Dreigestirn fritische her and Stimmen aus Maria Laach, nebst dem Nestor der katholischen Poesie Dentschlands, Leo Tepe von Heemîtede, und einige freundliche Mitbrüder in Tirol und im Bayernlande brachten unseren Bestrebungen freundliches Verständnis entgegen. Von nichtkatholischer Seite wurde die fatholische deutsch = amerikanische Dichtuna nach dem Grundsak behandelt: "Catholica non leguntur". Jest nach allem, das die deutschen Katholiken zur Linderung der Not in Deutschland getan haben, mag das wohl etwas anders werden; aber jest icheint es zu spät zu sein, obwohl der Altmeister der neudeutschen Philosophie, Rudolf Eucken in Jena, noch die schönste Hoffnung ausspricht: "Das Wirken der Deutschen in Amerika auf die Heimdeutschen idränft sich nicht auf mate= rielle Unterstützung; es hat andi beigetragen, unseren aei= stigen Horizont zu erweitern, die deutschen Verhältnisse unbefangener zu beurteilen, im besonderen ein enges Spießbürgertum mit seiner kleinlichen Art auszutreiben, das oft das einheimische Leben schädigt. tönnen nur wünschen. daß die tatfräftige großzügige, sozialgesinnte Art der Amerikaner von dem deut= schen dort dem Heimatlande zugeführt werde. Daß aber diese Förderung in vollem Gang komme, das ist an erster Stelle die Sache der einheimischen Presse und zugleich des deutichen Bublikums. Wir können diesem nicht den Vorwurf ersparen, daß es

jich viel zu wenig um das deutsche Le= ben in Amerika gekümmert hat; wohl empfing man gern Saben von dort, aber man erwies nicht dem dortigen Leben und Streben die gebührende Teilnahme und Schätzung; den Mangel an solcher Teilnahme aber muß alle Bestrebungen der dortigen Deutichen hemmen. Die heutige Lage treibt die Deutschen zu klarer Besin= nung dariiber, wo wir echte Freunde besitzen. Nun wohl, unter diesen Freunden behaupten die Deutschen in Amerika unbestritten den ersten Plat, und sind wir ihnen besonders verpflichtet. Demnach wollen wir hoffen, daß zwischen hüben und drüben enger Wechselverkehr und eine herzliche Teilnahme immer mehr Boden gewinne zu gegenseitiger Förderung." Das find goldene Worte eines großen Mannes und Denkers, aber für die gegenseitige geistige Förderung kommen sie zu spät. Zwei Generationen der Deutsch = Amerika= ner sind nun schon verenglischt; und mit den "Alten" sinkt allmählich das Deutsch = Amerikanertum ins Grab. Wir mögen Deutschland noch förderlich sein, aber Deutschland uns Deutsch = Amerikanern nicht mehr. Es ist zu spät.

Ind nun zum Schluß ein Wörtslein an unsere weitverstreuten Leser. Wir "Alten" lieben die deutsche Sprache aus tiesstem Herzensgrunde. Wir wünschen ihr, o wie so gern, ein langes Fortbestehen in diesem Lande. Aber die alte Hoffnungsfrendigkeit ist geschwunden, und doch, kleinmütig dürsen wir nicht werden. Uns Alten bleibt die Sprache unserer Kindheit treu, wie wir einstmals gesungen:

"Gott will es: einig laßt uns sein, Und stolz auf unsere Gaben; Und möge frisch und froh gedeih'n Was andere find und haben. Ein jeder wie das Elück ihm lacht Im wirren Völkertreiben; Doch der uns ehrlich deutsch gemacht, Gott will, daß deutsch wir bleiben." (Vom sonnigen Hang).

# Nachträge.

## 1. Johannes Rothensteiner als beutschamerikanischer Dichter. Bon Hochw. Georg Roob.

Die interessanten Artikel über "Die literarische Wirksamkeit der deutschen Katholiken in Amerika", die in der Sonntags = Ausgabe der "Amerika" zuerst erschienen und in in Broschüreform weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, bedürfen notwendiger Weise einer Ergänzung. Der verdienstvolle Ver= fasser konnte sie selbst nicht geben, da es sich um seine eigene Literarische Tätigkeit handelte, die er nur in wenigen Zeilen andeutete. Ihm gebührt jedoch eine etwas ausführlichere Besprechung, die sich hier auf seine poe= tischen Leistungen beschränkt.

Johannes Rothensteiner ist un= streitig der hervorragendste deutsch= amerikanische Dichter, auf den wir Ratholiken mit besonderem Rechte itolz sein können. Seine Werke sind der beste Beweis dafür, ganz abgese= hen von dem einstimmigen Lobe be= währter Kritiker Deutschlands Amerikas. Die Muse hat diesem Ti= rolerkinde wahrlich Stirne und Lippen geküßt, daß ihm die Lieder quil-Ien aus vollem, überströmenden Serzen: "....von allem Süßen, was Menschenbruft durchbebt, ....bon allem Hohen, was Menschenherz er= hebt."

In allen seinen Gedichten spiegelt sich wieder ein lauterer, harmonischer Charakter, voll ungetrübter, heiterer Seelenruhe, kindlich frommen Bertrauens zu Gott, aufrichtiger, ungeheuchelter Liebe zum Mitmenschen und inniger Freude an Gottes schoener Natur. Aus diesen Bronnen

fließen seine Lieder, darum findet sich in ihnen nichts Genwchtes, Nachsgeahmtes, Erkünsteltes — sie sprusdeln wie reine klare Quellen, ersquicken wie Waldes-Odem und der Bögel Singen, sind unschuldsvoll wie Kindes-Augen und glänzend wie des Taues Perlen.

Alles Wahre, Gute und Schöne steht im innigsten Einklang mit seiner zartbesaiteten Seele und entlockt ihm gleich der Neolsharse Töne und Klänge, die in jeder gleichgestimmten Seele freudigen Wiederhall sinden und hohen Genuß auslösen. Selbst "für das Romantische, Grausige, Humoristische — sagt der literarische Kritiker der Kölnischen Volkszeitung — weiß er mit sicherem Griff die passende Form, den rechten Ton zu sinden, und die gewöhnlichsten Vorskommnisse des Lebens weiß er poetisch einzufassen und zu verklären."

Wie es von einem Sänger im Priester = Gewande nicht anders zu erwarten ist, nehmen seine religiösen Poesien einen hervorragenden, aber nicht allzu breiten Raum ein. weiß es, daß er vor allem ein Diener des Serrn ist, zu dessen Ehre und zum Seile der ihm anvertrauten Berde zu wirken, daß die Poefie nur eine unverdiente Zugabe, eine köst= liche Würze des Lebens ist, die am fruchtbarften und segensreichsten wirkt, so sie in Gottes Dienst gestellt Dieser Ueberzeugung hat er in einem seiner erften Gedichte "Mein Baradies", d. h. seiner Bfarrei, den Ausdruck verliehen:

"Hier möcht' ich weilen, in stillem Glücke,

Durchkosten Erdenfreud= und =leid, Fortbauen hier an der goldnen Brücke

Aus Gottes Zeit zur Ewigkeit."

So sind seine geistlichen Lieder zu veraleichen mit den frommen Bilbern und Gemälden alter Meister auf Goldgrund gemalt oder auf prächtige Teppiche gestickt; man bewindert sie nicht nur, sondern wird von ihnen ergriffen, bewegt und fühlt seine Seele vom Staube der Erde hinaufgezogen in die reinen, lichten Söhen des Neberirdischen und Göttlichen.

Alle religiösen Gedichte ausgezeichnet durch Gedankentiefe, Formschönheit und edles, echt poetisches Gleichmaß. Man lese z. B. "Mein eigen Du", "Marienköni= gin", "Christnachtsage", "Diterjubel", "Maria Berkündigung" und vor allem die wunderliebliche "Ma= rienlegende", ein rührender Nachti= gallfang:

"Von Mariens Heinwehklage Wie ein füßer Wiederhall."

Nach diesen verdienen die Lieder erwähnt zu werden gewidmet seinen Eltern, in denen die Kindesliebe und die Liebe und Anhänglichkeit zum Lande seiner Abstammung.

"Zum schönen Seldenland Tirol. So stark und fromm, von schlichter Treue.

Wie keines mehr von Pol zu Pol." tiefempfundenen Ausdruck finden. Schon das erste Gedicht von "Hoffnung und Erinnerung", die "Zueignung an meinen Bater", zeugt von der Verehrung und Liebe des Sohnes, der seinem Bater,

- "ach wie so gerne Die reichste Gabe dargebracht. Ein Weihgeschenk, das unverwelklich Auf deinem Grabe blühen follt'... - Dir weiht mein Berg gum Angedenfen

Den schlichten Kranz von Rosmarin.

Und erst feiner Liebe zur Mutter, welch seelenvolle, innige, dankbare Lieder sind ihr entquollen!

"D Mutter, singe dem Kindlein dein Die alten heiligen Lieder,

Die schmeicheln so lieb in Herzen sich ein

Und singen und klingen dein wieder.

Ein prächtiges Gedicht ift "Mittergliich", und das gleich darauffol= gende "Mutterleid", und das schöne Meine Mutter.

"Voll Unraft bin ich fern von dir, So still in deiner Gegenwart: Mus and'rer Welt erscheinft du mir, Ein Wesen wie von andrer Art.

So ruhig, sicher, stillverklärt, Infrieden mit bescheid'nem Loos; Ein Sers in Leiden tren bewährt, Un goldner Liebe reich und groß.

Gin stiller Friede füllt mich gang, Mo immer mir dein Auge lacht, Und ein Gefühl wie Sternenglanz In: tiefen Blau der Sommernacht."

Das Bejte aber ist: "Mir kam's ım Morgentraum." Da sieht der Dichter sein Mütterlein in Jugendbliite in weißem, schlichten Festtags= fleide, wie verloren im Gebet, und aufwachend war's geschehen um die Traumgestalt:

"Und im Erwachen hört' ich deine Tritte:

Wohl bist du müde längst und matt und alt, Doch schöner nur in beiner Rinder

Mitte.

Dein Angenstrahl, der Liebe milder Blick:

Dein Angesicht der Müh'n und Sorgen Spiegel,

Und eingeprägt von wechselndem Ge-

Die Falten drin sind weiner Treue Siegel."

Bater Rothensteiners Gedichte verraten aber nicht nur eine gesunde aufrichtige Religiösität, eine innige Liebe
an seinen Eltern, zum schönen Lande Tirol, sondern auch zum Lande, in dem er geboren wurde, Amerika, dem er ein herrliches Lied gesungen hat: "Ter Seimat Preis", voll echtem, wahrem Patriotismus, himmelweit entsernt von dem häßlichen Maul-Patriotismus, der während des Weltkrieges durch die Lande gellte:

"Du schönes Land, das mich geboren,

Columbia, groß und unbesiegt, Tas meine Kindheit, traumwerloren, In sanstem Mutterarm gewiegt: Tu Land der Freiheit, reich an Ehren,

Wie lieb' ich Dich mit stiller Glut! Wie branst, dem schnöden Hohn zu wehren,

Im Bergen fenrig ftets mein Blut!"

Und dem "schnöden Sohn zu wehre," hat er tüchtig in Wort und Schrift bewiesen. Ein Amerikaner durch und burch, ist ihm jedoch seine deutsche Abstanmung, die deutsche Muttersprache mit ihren reichen geistigen Schäben eines der Dinge, die ihm tenrer sind als das Leben, und seinem Munde können flammende Worte des Bornes und der Entrüstung entströmen gegen die haßerfiillten Teinde eines edlen, dristlichen Volkes. Mit Recht sagt ein deutscher Rritifer: "Er ist ein begeisterter Sänger deutschen Volkstums, denticher Sprache und deutscher Treue."

Von letterer fingt er:

"Jedwedem Volke schenkte der Ewige

Ein volles Maß der herrlichsten Gaben; doch,

Mein deutsches Volk, als leuchtend Merkmal,

Wahre Dir ewig die deutsche Trene!"

Wie es ein Kind zu seiner Mutter zieht, so zieht's sein Herz zu seiner Wuttersprache, der er in Liedern weiht

"Des Dankes heiß empfundne Laute."

Und wahrlich, unser Dichter hat seiner Muttersprache, die ihm gab "Des Liedes Zauber", in "D Muttersprache", "Die deutsche Sprache", und in dem lieblichen, herzinnigen Gedichte "Weine Muttersprache" "tief empfundne Dankes Worte" gewidmet:

"Ich habe dir ins Ang' geschaut, So tief bis auf den klaren Grund, Ich habe selig sedem Laut Gelauscht von deinem süßen Mund." "Und wenn ich bete, bebt dein Laut, Und wenn ich singe, singt dein Mund, Und wenn ich singe, singt dein Mund, Und wenn ich singe, singt dein Mund, Wein Herz in dein's bis auf den Grund."

"Aus allen Liedern, schreibt van Seemstede in den "Dichterstimmen", tönt der Klang der gebietenden Stunsde, das sanstere und stärkere Rauschen der unablässig hervorbrechenden tiesieren Gedankens und Gefühlsquelle."

"Nothensteiner ist durch und durch Lurifer" sagt Al. Stockmann, S. I., in der angeschensten katholischen Zeitschrift Dentschlands, den "Stimen aus Waria = Laach" (jett "Stimmen der Zeit").

Ans dieser lyrischen Duelle strömen seine schönsten Lieder, echte Perlen, Gedichte von tieser Empsindung, reinstem Wohllaut und unvergleichlicher Formschönheit. Gerade die lettere

Eigenschaft besitzt er nebst einer Iebshaften Phantasie in hohem Grade. Schöne Gedanken, Gesühle und Stimmungen sind andern auch eigen, aber nur dem echten Dichter ist es gegeben, sie in ein unvergänglich schönes Gewand 311 kleiden, das der Formschönsbeit.

Wahre Poesie wechselt nicht wie die Mode, sie ist ein ewiger Jungbrunnen wie die Natur und das Leben in als ihren tausendsältigen Entfaltungen und Erscheinungen, und in des Dichters Seele klingt alles wieder, sein Genius jauchzt in ihm und läßt ihm keine Nuhe bis er ihren stummen Lauten verklärten poetischen Ausdruck verliehen hat. Es ließe sich eine herrliche Blütenlese Nothensteiner's ichen Lyrik aus seinen Gedichtbüchern zusammenstellen, in allen sinden sich echte Perlen in goldener Einfassuna.

Erwähnt seien z. B.: "Es zieht der Frühling durch Tirol", "Frühlings-zauber", "Erinnerung", "Junitage," "Totenklage," "Meeresleuchten," "Lob des Sperlings," "An die Hoffnung", "Dorn und Lilie", "Die kleine Flamme" und das unübertreffliche "Spätes Glück," vielleicht das schönste Gedicht der ganzen Sammlung von wunderbarer Empfindungstiefe und Formschönheit. Alls ein klassisches Beispiel von unsres Dichters Inrischer Begabung, Sprachbeherrschung und Runit eine einfache Stimmung vollkommen auszulösen, möge jedoch das fürzere Gedicht "Vorahnung" hier eine Stelle finden:

"Wie eines Adlerflügels Nauschen In schweigender, tiefdunkler Nacht, Ward mir, als wie von Geisternähe, Ein Todesgruß von dir gebracht.

Ich dachte dein in weiter Ferne, Doch was dich quäle, ahnt' ich nicht. Da schreckte mich aus nächt'gem Schlummer Borahnungsvoll ein Traumgesicht.
So bleich dein Antlig, todesmüde...
D hätt' ich's wirklich nur geträumt!
Mir war, als ob vorübergleitend In meinem Anblick du gesäumt,
Und leuchtend von den Geistersflügeln,

Das Antlit halb zurückgewandt, Aus Racht dein Flug in Nacht entschwebte.

Vieichwie ein wallend Silberband. Doch im Vorüberflieh'n am Bette Nauschte dein faltig Sterbekleid; Da brach hervor die heiße Träne, Und dich umfing die Ewigkeit. Vereinsamt bist du hingeschieden,

Bereinsamt bist du hingeschieden, Doch sterbend hast du mein gedacht: Wie eines Adlerflügels Rauschen Kam mir dein Gruß zur Mitternacht."

Unter seinen beschreibenden Gedichten mit Inrischem Einschlag und deren ift eine große Anzahl, die meisten davon Früchte seiner Europareisen — befinden sich mehrere Prachtstücke großartiger Schilde= rung, wie "Niirnberg", "Benetia", "Rom", "Reapel", "Italien" und andere wie "Am Walensee", "Nach langen Jahren", "In Heisterbach" vom zarten Duft der Romantik umsponnen. In diesen Gedichten wie in allen andern offenbart sich ein Romantiker im besten Sinne des Wortes, den die Wahrheit und Innigkeit seines Gefühls und eine ge= funde kräftige Sinnlichkeit vor aller Nebelhaftigkeit und Schwärmerei bewahrt.

Zulest verdienen die Balladen, Legenden und Romanzen erwähnt dit werden — auch davon ift eine stattliche Anzahl vorhanden — viele von lebendiger Darstellung und Gestaltungskraft, wie "Die Rache der Indianerin", "Der Karlisten = Führer", "Wie Acoma gewonnen ward", "Der Grollende", "Der stumme Bettler", und vor allem Berwaist", ein Gedicht würdig eines Goethe oder Heine, Eichendorff und Mörike, deshalb soll es hier auch unverkürzt mitgeteilt werden:

"Die Straßen auf, die Straßen ab, Geht leuchtenden Auges ein Kind. Und neckisch spielt ums krause Haar Der Weihnachtsabend Wind.

Und Straßen auf, und Straßen ab Schaufenster im Lichterschein; Der Knabe denkt ans düst're Haus Und aus franke Schwesterlein.

Und immer wieder steht und schaut Er auf die sockende Pracht: Unschlüssig noch, da eisig kalt Schon senkt den Fittich die Nacht.

Nun faßt er Mut, und tritt hinein Mit seinem kargen Lohn; Und kauft die Puppe, die's Schwestersein Ersehnte so lange schon.

llnd wie er fommt aus Waisenhaus, Tritt raschen Schritts hinein, Da stockt sein Herz, denn schnecweiß steht Ein Sarg im Kerzenschein;

llud drinnen ruht die kleine Maid, Das feine Gefichtchen so weiß; Die wächsernen Händchen auf stiller Brust Gefaltet, als bete sie leis.

Und zitternd legt des Knaben Hand Die Puppe zur Seite dem Kind Und schluchzend spricht er und lockt und kost Und streichelt sein Angebind:

"Wad) auf, wach auf, mein Elselein, Schon naht die heilige Nacht: Wach auf und sieh, was das Christtind heut' Tem Schwesterlein gebracht!" Sie hört nicht mehr sein trausich Wort,

Sie fühlt nicht seinen Harm, Sie hebt nicht wie einst erwartungsvoll

Den müden, müden Arm.

Die Liebesgabe kant zu spät: Gott selber heilte das Leid. Das sei dein Trost, du verwaistes Kind,

Im Frieden der Weihnachtszeit!"

"Alles in allem genommen schreibt mit Recht ein Kritiker in "Alte und Rene Welt", darf dieses Liederbuch eines Deutsch - Amerikaners "Hoffmung und Erinnerung"
— und wir fügen hinzu "Indianerssommer" und "Am sonnigen gen Hang bezeichnet werden, und wir nröchten daher allen Freunden guter Poesie diese reichhaltige Gedichtssammlung bestens empsehlen.

Aus unserer Seele sind die Worte Dr. E. Henrici's im "Baltimore deutsche Korrespondent" gesprochen: "Ich wollte, sein Liederbuch "Hoffnung und Erinnerung" — und wir fügen wiederum hinzu "Indianersommer" und "Am sonnigen Hang" -- fehrte in jedes deutsch= amerikanische, und lieber noch in iedes deutsche Haus auf Erden denn es ift echte und ein, schöne Dichtung". Dies ist und bleibt natürlich ein frommer Bunsch, wie alle andere frommen Wünsche betreffs der deutschen Sprache in Amerika, worüber sich Bater Rothensteiner in seinem "Schlußwort" offen, ehrlich und wahrheitsgetreu ausgesprochen hat. Ganz abgesehen von äußerem Erfolg, weiterer Anerkennung und dem "Lob der Welt", nach denen unser Dichter nie geizte, findet er als echter Poet seinen Lohn zuerst in scinen eigenen Schöpfungen, seinen Liedern und Gedichten, die seiner poesiebegabten Seele in so reicher Fülle entsprossen sind, und dann in dem Wunsche, dem er in dem kurzen Gedicht "Mein Lohn" innigen, von Berzen kommenden Ausdruck verlie= hen hat:

Mein Lied erhebt sich frei von Banden

Und fehrt beseligt stets zurück, Wenn seinen Harm ein Herz verftanden

Und nachempfunden hat sein Glück. Ich möcht' mit warmen, schlichten Tönen

Erguicken, was vom Leid vergällt: Denn, ach, ein traurig Berg versöhnen.

Gilt mehr als alles Lob der Welt.

# 2. Johannes Rothensteiner als Brofafdriftsteller.

Von Hochw. F. G. Holwed.

Man fann die Auffätze des hochw. Cater Rothensteiner über die litera= Tätigkeit der katholischen Deutschamerikaner kaum befriedigend keichließen, ohne der literarischen Tätigkeit des hochw. Verfassers selbst nach zwei Richtungen hin zu geden= ken, um so weniger, da er heute noch fortfährt, auf diesen beiden Gebieten zu arbeiten; es sind dies 1. die Journalistif, 2. das Studium

der Lokalgeschichte.

1. Was ein Sätchen werden will, frümmt sich bei Zeiten", sagt das Spriichwort. So hat Vater Rothensteiner schon im August 1882 seine Feder für die Zeitungsarbeit gespitt, und zwar für den "Herold des Glaubens". Er griff damals den "Lahrer Hinkenden Boten" an, das ge= hässige Organ der oberbadischen Ratholikenfresser. Und seit jener Beit sanden sich Artikel aus seiner Feder in der "Amerika", dem "Herold" und dem "Pastoralblatt", wenn auch nicht regelmäßig, so doch dann und wann, wie Zeit und Gelegenheit es acitatteten.

Recht rege hat sich seine Tätigkeit erst entfaltet in den letten Jahren, seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Kriege, als es galt, die Atmo-

sphäre zu klären und den guten Namen der Deutschamerikaner wieder= herzustellen. Vor allem seit der Reorganisation der "Amerika", im Oktober 1921, hat Vater Rothensteiner fost täglich einen Leitartikel für die "Amerika" geschrieben, in klarer, gesamten Leserpublikum verständlicher Sprache. Mit wuchtigen Sieben zerschlug er das hohle Gebäude der Lüge und Seuchelei, das die enalische Kriegspropaganda gegen das deutsche Volk und ihre Nachzusammenge= hierzulande fommen hämmert hatte. Seine Artifel haben, sobald sie zu erscheinen anfin= gen, großes Auffehen erregt und viel dazu beigetragen, den Deutschen dieses Landes wieder neuen Mut ein= Rothensteiners Name ist zuflöken. sciiher in aller Mund: man bewundert den Mut des Herrn von der Tanlor Avenue, und manche fürch= teten, es werde sich einmal eine gehässige Agitation gegen ihn erheben.

Rothensteiner schlug aber nicht allein los gegen die Feinde des Deutsch= tums und die Heuchler, die seit 1917 das Heft in der Hand hatten, son= dern, seines Priesteramtes eingedenk, schrieb er dann und wann auch religiöse Artikel. Seine Gedanken zum Weihnachtsfest, zu Ostern und Pfingsten sind literarische Perlen.

Meist waren seine Artikel in englischer Sprache geschrieben, weil sie eben sür das allgemeine Publikum berechnet waren. Darum haben auch viele derselben Eingang und Abdruck gesunden an Orten, wo ein deutscher Artikel, wäre er auch noch so ausgezeichnet, unbeachtet geblieben wäre.

2. Als im Serbst 1918 die beiden historischen Gesellschaften von St. Louis und von Illinois gleichzeitig begannen, eine historische Zeitschrift herauszugeben, war Vater Rotheniteiner einer der wenigen Herren, auf deren historische Renntnisse die Redakteure dieser Zeitschriften sich verlassen mußten, um das notwendige Material für ihre einzelnen Rum= mern herauszuschlagen. Es ist befannt, daß Vater Rothensteiner eine der größten, wenn nicht die größte, Privatbibliothek der Stadt besitt. In Verbindung mit dieser Bibliothek hat er sich seit Jahren eine nicht unbedeutende hiftorische Sammlung angelegt.

Im Frühjahr 1917 eröffnete Erzbischof Glennon die Schätze der Dofumentensammlung des Archivs der Erzdiözese St. Louis für die Lokalforschung. Diese Sammlung steht hauptsächlich aus Briefen, die Bischof Rosati von St. Louis aufbewahrt hat, und die reiches Material liefern über die Anfänge der Kirche in Mifsouri, Illinois, Kansas und Arkansas, sowie über die Kirchengeschichte von New Orleans. Diese Sammlung gab dem geschichtlichen Interesse des hochw. Bater Rothen= steiner einen neuen Anstoß. Und seit jener Zeit hat er eine Anzahl recht wertvoller hiftorischer Skizzen geliefert. Wir bieten eine Liste der michtigiten:

- a. Für das Pastoralblatt schrieb er die Lebensbilder der beiden deutschen Priester, die gleichzeitig im 18. Jahrshundert in Oberlouisiama wirten: P. Bernard de Limpach, D. Cap., Psarrer in St. Louis, Mo., und P. Paul de Saint = Pierre (Heiligensstein), D. Carm.
- b. Für den Historical Review von Washington, D. C., stellte er ein Lebensbild des P. Paul de Saint-Pierre in englischer Sprache zusammen.
- c. Für den Historical Neview von Chicago, II., lieferte er einen längeren, sehr detaillierten Artikel: The Northeastern Part of the Diocese of St. Louis under Bishop Kosati
- d. Für unseren eigenen St. Louis Historical Review schrieb er folgende Stizzen: Early Missionary Efforts among the Judians of the Diocese of St. Louis. Father Charles Nerindr and his relations to the Diocese of St. Louis. Catholic Historical Society of St. Louis. The Flathead and Nez Percê Delegation to St. Louis. The Old St. Louis Calvary.

Bater Rothensteiner ist also an vier verschiedenen Zeitschriften Mitarbeiter gewesen auf dem Gebiete der Kirchengeschichte. Außerdem hat er eine Reihe von Vorträgen historischen Charafters gehalten, die teilweise im Truck erschienen. Ein hochinteressantes Biichlein ist seine Geschichte der St. Michaels Gemeinde zu Fredericktwon, Mo. Alle diese Stizzen entstalten fast durchweg absolut neues Material, geschöpft aus dem Diözessanachiv und zusammengewoben zu einem interessanten Bild.

Möge Vater Rothensteiner noch recht lange die Feder führen, zur Verbreitung echt christlicher Grundjäte und zur Beförderung der Wifjenschaft! Ift es auch nicht immer möglich, daß er in deutscher Sprache zu uns redet, so weht uns doch aus allem, was er in englischer Sprache schreibt, der katholische Geist der traditionellen Grundsäte der Kirche entgegen und der echt deutsche Geist wissenschaftlicher Genauigkeit und historischer Treue heimelt uns an.

Den beiden trefflichen Charafteriitiken des Dichters sowie Historikers und Journalisten Rothensteiner, aus der Feder der hochw. Herren G. Koob und F. G. Holweck möchten wir noch die folgenden Lebensdaten hinzufüaen:

Geboren ist Johannes Ernst Rothensteiner in St. Louis, Missouri, am 7. Januar 1860. Seine Schulbildung erhielt er in der SS. Peter und Paul Pfarrschule, die klassischen und philosophischen sowie theologischen Studien machte er im Salesianum zu Wilwaukee. Zum Priester geweiht wurde er Ende Mai 1884, durch den damaligen Koadjutorbischof F. Pongaligen Koadjutorbischof F. Pongaligen Siour. Als Pfarrer von St. Michael's, Frederiktown, erbaute er das geräumige Pfarrhaus. Im Jahre 1907 wurde er Pfarrer der H. Geist Gemeinde in seiner Vaterstadt, und erbaute dort die schöne große Kirche nebst dem Pfarrhause.

Dreimal machte er die große Reise über den Ozean.-das letzte Mal in Begleitung der hochw. Herren F. E. Holweck, F. Bettels und Heinrich

Hugmann.

Die Red.

THE LIBRARY OF THE

JUL 1 4 1931

UNIVERSITY OF ILLINOIS









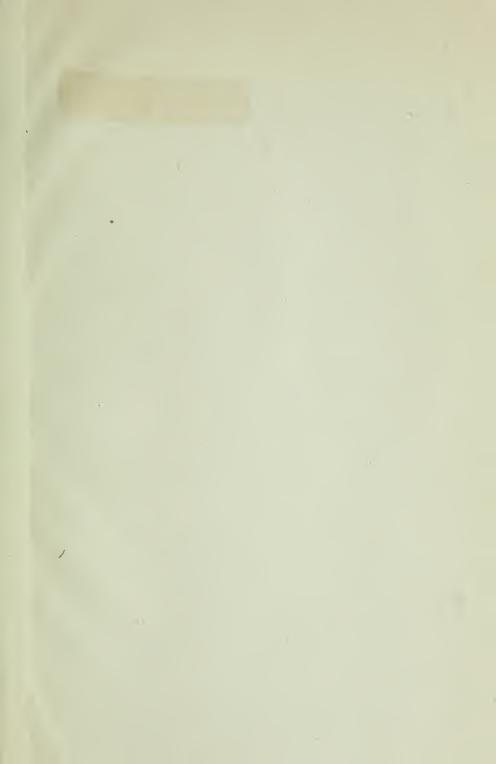

